

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





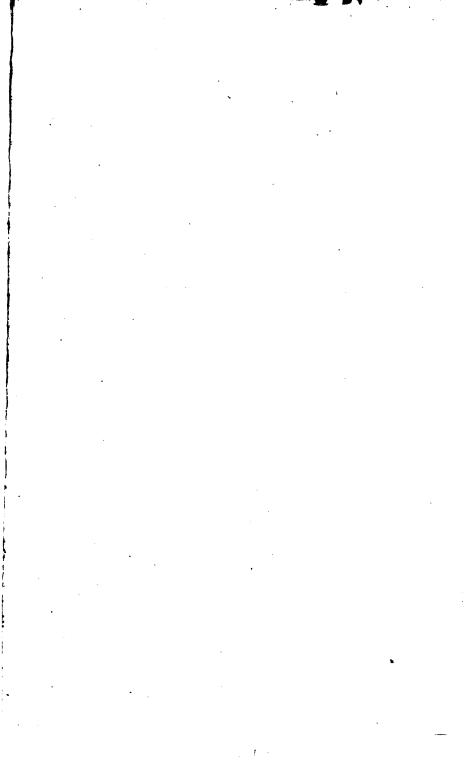

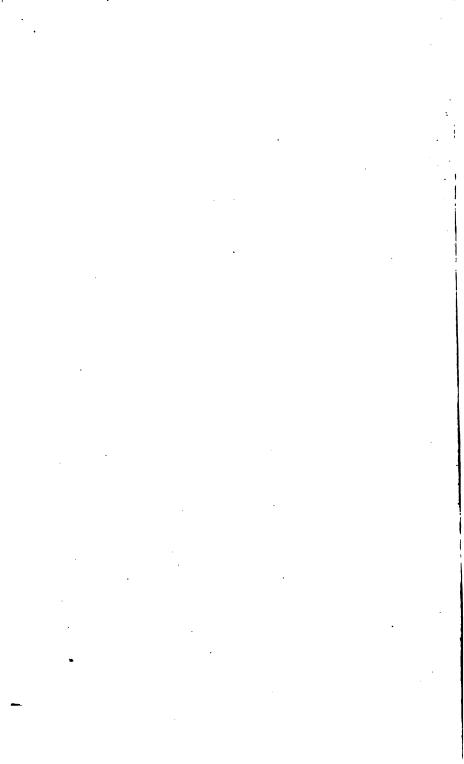

# Schillers Werke.

Sechster Band.

Buchdruderei ber S. G. Cotta'ichen Buchbandlung in Stuttgart.



## Inhalt.

|                                                     |                               |        |     |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   | - 1 | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----|------|------|-----|----|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|-----|-------|
| Marie                                               | Marie Stuart. Gin Trauerspiel |        |     |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     | 1  |    |   |     |       |
| Die Jungfrau von Orleans. Gine romantifche Eragobie |                               |        |     |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     | 161 |     |    |    |   |     |       |
| Die Br                                              | aut                           | von W  | ef  | fina | , 0  | b e | ri | o i e | fe | i n | bl | i d | e n | 8   | r i | be | r. | 6 | in  |       |
| Trau                                                | terfpi                        | el mit | Chö | ren  |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   |     | 309   |
| Nachla                                              | ß.                            |        |     |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   |     |       |
| I.                                                  | Dem                           | etrius |     |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   |     | 419   |
| H.                                                  | War                           | becf . |     |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   |     | 475   |
| III.                                                | Die                           | Malthe | fer |      |      |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   |     | 497   |
| IV.                                                 | Die                           | Rinber | bes | Бa   | ufee | ١.  |    |       |    |     |    |     |     |     |     |    |    |   |     | 501   |

## Personen.

Elifabeth, Ronigin von England. Maria Stuart, Ronigin von Schottland, Befangne in England. Robert Dubley, Graf von Leicefter. Georg Talbot, Graf von Chrewsburg. Bilbelm Cecil, Baron von Burleigh, Großichagmeifter. Graf von Rent. Bilbelm Davifon, Staatsfecretar. Amias Baulet, Ritter, Buter ber Maria. Mortimer, fein Reffe. Graf Aubefpine, frangofifcher Befanbter. Graf Bellievre, außerorbentlicher Botichafter von Franfreich. Dfelly, Mortimers Freund. Drugeon Drury, zweiter Buter ber Maria. Melvil, ihr Saushofmeifter. Sanna Renneby, ihre Amme. Margaretha Rurl, ihre Rammerfrau. Cherif ber Graffcaft. Officier ber Leibmache. Frangöfifche und englifche Berren. Trabanten. Bofbiener ber Ronigin von England.

Diener und Dienerinnen ber Ronigin von Schottlanb.

## Erfter Aufzug.

3m Schloß zu Fotheringhan.

Gin Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Sanna Renneby, Umme der Königin von Schottland, in heftigem Streit mit Panlet, der im Begriff ift, einen Schrant ju öffnen. Orngeon Orury, fein Gehülfe, mit Brechelfen.

Rennedy.

Was macht ihr, Sir? Welch neue Dreiftigkeit! Burud von biesem Schrank!

Paulet.

Wo fam ber Schmuck her?

Bom obern Stock ward er herabgeworfen; Der Gärtner hat bestochen werden sollen Mit diesem Schmuck — Fluch über Weiberlist! Trop meiner Aufsicht, meinem scharfen Suchen Noch Kostbarkeiten, noch geheime Schäpe! (Sich über den Schrank machend.)

Bo bas geftedt hat, liegt noch mehr!

Rennedy.

Burud, Bermegner!

hier liegen die Geheimniffe ber Laby.

Die eben fuch' ich. (Schriften bervorziehend.)

Rennedp.

Unbebeutenbe

Papiere, bloße Uebungen ber Feber, Des Kerfers traur'ge Beile zu verfürzen.

Daulet.

In muß'ger Beile schafft ber bofe Geift.

Rennedp.

Es find frangofische Schriften.

Paulet.

Defto schlimmer!

Die Sprache rebet Englands Feinb.

Rennedy.

Concepte

Bon Briefen an bie Königin von England.

Daulet.

Die überliefr' ich — Sieh! Was schimmert bier?

Gr bat einen geheimen Reffort geöffnet und giebt aus einem verborgenen Jach Gefchmeibe bervor.)

Ein königliches Stirnband, reich an Steinen, Durchzogen mit den Lilien von Frankreich!

(Er gibt es feinem Begleiter.)

Bermahrt's, Drury. Legt's zu bem Uebrigen!

(Drurn geht ab.)

Rennedy.

O fcimpfliche Gewalt, Die wir erleiben!

Daulet.

Solang fie noch befitt, tann fie noch ichaben, Denn Ales wird Gewehr in ihrer Sand.

Rennedp.

Send gutig, Sir. Nehmt nicht ben letten Schmuck Aus unferm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut der Unblick alter Herrlichkeit: Denn alles Undre habt ihr uns entriffen.

Paulet.

Es liegt in guter Sand. Gewiffenhaft Wird es zu seiner Beit zuruckgegeben!

Renned p.

Wer fieht es diesen kahlen Wänden an, Daß eine Königin hier wohnt? Wo ist Die himmelbecke über ihrem Sig? Muß fie ben zärtlich weichgewöhnten Suß Nicht auf gemeinen rauhen Boben setzen? Mit grobem Binn — die schlechtste Ebelfrau Burd' es verschmähn — bedient man ihre Tafel.

Paulet.

So speiste fie zu Sterlyn ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Buhlen trank.

Rennedy.

Sogar bes Spiegels fleine Nothburft mangelt.

Paulet.

Solang fie noch ihr eitles Bilb beschauet, Sort fie nicht auf, zu hoffen und zu magen.

Renned p.

Un Buchern fehlt's, ben Geift zu unterhalten.

Paulet.

Die Bibel ließ man ihr, bas Berg zu beffern.

Kennedy.

Selbst ihre Laute ward ihr weggenommen.

Paulet.

Beil fie verbuhlte Lieber brauf gespielt.

Rennedy.

Ift bas ein Schidsal für bie Weicherzogne, Die in ber Wiege Königin schon war, Um üpp'gen Hof ber Mebicaerin
In jeder Freuden Fülle aufgewachsen!
Es seh genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr mißgönnen?
In großes Ungluck lehrt ein ebles herz Sich endlich sinden; aber wehe thut's, Des Lebens kleine Zierden zu entbehren.

Daulet.

Sie wenden nur bas herz bem Eiteln zu, Das in fich gehen und bereuen foll. Ein üppig laftervolles Leben bußt fich In Mangel und Erniedrigung allein.

Rennedp.

Wenn ihre garte Jugend fich verging,

Mag fie's mit Gott abthun und ihrem Bergen, In England ift fein Richter über fie.

Daulet.

Sie wird gerichtet, wo fie frevelte. Rennedp.

Bum Freveln feffeln fie zu enge Bande. Daulet.

Doch mußte fle aus biefen engen Banben Den Urm zu ftreden in bie Welt, Die Fadel Des Bürgerfrieges in bas Reich zu fchleubern Und gegen unfre Ronigin, bie Gott Erhalte! Meuchelrotten zu bewaffnen. Erregte fle aus biefen Mauern nicht Den Boswicht Parry und ben Babington Bu ber verfluchten That bes Ronigsmorbs? Sielt Diefes Gifengitter fle gurud, Das eble Berg bes Morfolf zu umftriden? Für fle geopfert, fiel bas befte Saupt Auf biefer Infel unterm Benterbeil -Und fcredte biefes jammervolle Beifpiel Die Rafenben gurud, bie fich wetteifernb Um ihrentwillen in ben Abgrund fturgen? Die Blutgerufte fullen fich für fle Mit immer neuen Tobesopfern an, Und bas wird nimmer enden, bis fie felbft, Die Schulbigfte, barauf geopfert ift. - D, Fluch bem Tag, ba biefes Landes Rufte Gaftfreundlich biefe Belena empfing! Rennedy.

Saftfreundlich hätte England fle empfangen? Die Unglückfelige, die seit dem Tag, Da fle den Fuß gesetzt in dieses Land, Us eine Hußegesetzt in dieses Land, Wes eine Hußessehende, Vertriebne, Bei der Verwandten Schutz zu suchen kam, Sich wider Völkerrecht und Königswürde Gefangen fleht, in enger Kerkerhaft Der Jugend schöne Jahre muß vertrauern — Die jetzt, nachdem fle Alles hat erfahren,

Was bas Gefängniß Bittres hat, gemeinen Berbrechern gleich, vor bes Gerichtes Schranken Geforbert wird und schimpflich angeklagt Auf Leib und Leben — eine Königin!

Daulet.

Sie kam ins Land als eine Mörderin, Berjagt von ihrem Bolk, bes Throns entfest, Den fie mit schwerer Gräuelthat geschändet. Berschworen tam fie gegen Englands Glud, Der spanischen Maria blut'ge Zeiten Buruck zu bringen, Engelland katholisch Bu machen, an ben Franzmann zu verrathen. Warum verschmähte fle's, ben Ebimburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Unspruch Un England aufzugeben und ben Weg Mus biefem Rerter fchnell fich aufzuthun Mit einem Feberftrich? Sie wollte lieber Gefangen bleiben, fich mighanbelt febn, Mle biefes Titele leerem Brunt entfagen. Wegwegen that fie bas? Weil fie ben Ranten Bertraut, ben bofen Runften ber Berfchwörung, Und unheilspinnend biese ganze Infel Mus ihrem Rerter zu erobern hofft.

Rennedy.

Ihr spottet, Sir. — Bur harte fügt ihr noch Den bittern hohn! Sie hegte solche Traume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Bu der kein Schall des Trostes, keine Stimme Der Freundschaft aus der lieben heimat dringt, Die längst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister finstre Stirn, Die erst seit Kurzem einen neuen Wächter Erhielt in eurem rauhen Anverwandten, Bon neuen Stäben sich umgittert sieht —

Kein Eifengitter schutt vor ihrer Lift. Beiß ich, ob diese Stabe nicht burchfeilt,

Nicht biefes Zimmers Boben, Diefe Banbe,

Bon außen fest, nicht hohl von innen sind Und den Verrath einlassen, wenn ich schlase? Fluchvolles Amt, das mir geworden ist, Die unheilbrütend Listige zu hüten. Bom Schlummer jagt die Furcht mich auf; ich gehe Nachts um, wie ein gequälter Geist, erprobe Des Schlosses Riegel und der Wächter Treu Und sehe zitternd jeden Worgen kommen, Der meine Furcht wahr machen kann. Doch wohl mir, Wohl! Es ist Hoffnung, daß es bald nun endet. Denn lieber möcht' ich der Verdammten Schaar, Wachstehend an der Höllenpforte, hüten,

Rennedy.

Da fommt fie felbft!

Paulet.

Den Chriftus in ber Sand, Die hoffart und bie Weltluft in bem Bergen.

## Bweiter Auftritt.

Maria im Schleier, ein Grugifir in ber Sand. Die Borigen.

Kennedy (ihr enregen eitend). O Königin! Man tritt uns ganz mit Füßen, Der Thrannei, ber Harte wird kein Ziel, Und jeder neue Tag häuft neue Leiben Und Schmach auf bein gekröntes Haupt.

Faß bich!

Sag' an, mas neu geschehen ift?

Reuned p.

Gieb ber!

Dein Bult ift aufgebrochen, beine Schriften, Dein einz'ger Schat, ben wir mit Muh geretter, Der lette Rest von beinem Brautgeschmeibe Aus Frankreich ift in feiner Sand. Du haft nun Richts Königliches mehr, bift ganz beraubt.

Beruhige dich, Hanna. Diese Klitter machen Die Königin nicht aus. Man kann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch das verschmerzen. Sir, ihr habt euch Gewaltsam zugeeignet, was ich euch Noch heut zu übergeben Willens war. Bei diesen Schriften sindet sich ein Brief, Bestimmt für meine königliche Schwester Bon England — Gebt mir euer Wort, daß ihr Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben Und nicht in Burleighs ungetreue Hand.

Paulet.

Ich werde mich bebenken, was zu thun ift. Maria.

Ihr follt ben Inhalt wiffen, Sir. Ich bitte In biesem Brief um eine große Gunft — — Um eine Unterredung mit ihr felbst, Die ich mit Augen nie gesehn — Man hat mich Bor ein Gericht von Männern vorgefordert, Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, Zu denen ich kein Herz mir fassen kann. Clisabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges — Ihr allein, der Schwester, Der Königin, der Frau kann ich mich öffnen.

Daulet.

Sehr oft, Mylady, habt ihr euer Schicksal Und eure Ehre Männern anvertraut, Die eurer Achtung minder würdig waren.

Maria.

Ich bitte noch um eine zweite Gunft, Unmenschlichkeit allein kann mir fie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich im Gefängniß Der Kirche Troft, ber Sacramente Wohlthat, Und die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben felber brobt, wird mir Die himmelsthure nicht verfchliegen wollen. **B**aulet.

Auf euren Bunfch wird ber Dechant bes Orts -

Ich will nichts vom Dechanten. Einen Briefter Bon meiner eignen Kirche fordre ich.

— Auch Schreiber und Notarien verlang' ich, Um meinen letten Willen aufzusehen.
Der Gram, das lange Kerkerelend nagt Un meinem Leben. Meine Tage find Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich Gleich einer Sterbenden.

Paulet.

Da thut ihr wohl, Das find Betrachtungen, die euch geziemen. Maria.

Und weiß ich, ob nicht eine schnelle hand Des Kummers langsames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament auffeten, will Berfügung treffen über bas, was mein ift.

Daulet.

Die Freiheit habt ihr. Englands Königin Bill fich mit eurem Raube nicht bereichern.

Maria.

Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo find fie? Was ist ihr Schickfal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; doch beruhigt will ich sehn, Daß die Getreun nicht leiden und entbehren.

#### Paulet.

Maria.

Für eure Diener ift geforgt.

(Er will gehen.)

Ihr geht, Sir? Ihr verlaßt mich abermals, Und ohne mein geängstigt, fürchtend Gerz Der Qual der Ungewißheit zu entladen. Ich bin, Dank eurer Späher Wachsamkeit, Bon aller Welt geschieden, keine Kunde Gelangt zu mir burch biefe Rerkermauern, Mein Schickfal liegt in meiner Feinde Sand. Ein peinlich langer Monat ift vorüber, Seitbem bie vierzig Commiffarien In biefem Schloß mich überfallen, Schranken Errichtet, fcnell, mit unanftanbiger Gile Dich unbereitet, ohne Unwalts Bulfe, Bor ein noch nie erhört Gericht gestellt, Muf fchlaugefaßte fchwere Rlagepuntte Dich, die Betäubte, Ueberrafchte, flugs Mus bem Gebachtniß Rebe fteben laffen -Bie Geifter tamen fle und ichwanden wieder. Seit biefem Tage schweigt mir jeber Munb; 3ch fuch' umfonft in eurem Blid zu lefen, Db meine Unichulb, meiner Freunde Gifer, Db meiner Feinbe bofer Rath geflegt. Brecht endlich euer Schweigen — Lagt mich wiffen, Bas ich zu fürchten, mas zu hoffen habe.

Paulet (nach einer Paufe).

Schließt eure Rechnung mit bem himmel ab.

Maria.

Ich hoff' auf seine Gnade, Sir — und hoffe Auf strenges Recht von meinen ird'schen Richtern.

Paulet.

Recht foll euch werben. Zweifelt nicht baran.

Maria.

Ift mein Broceg entschieben, Sir?

Paulet.

3ch weiß nicht.

Maria.

Bin ich verurtheilt?

Paulet.

3ch weiß nichts, Mylady.

Maria.

Man liebt hier rasch zu Werk zu gehn. Soll mich Der Mörder überfallen, wie die Richter?

Paulet.

Denkt immerhin, es feb fo, und er wird euch In beffrer Faffung bann, als biefe, finden.

#### Maria.

Nichts foll mich in Erstaunen setzen, Sir, Was ein Gerichtshof in Westminsterhall, Den Burleighs haß und hattons Eifer lenkt, Zu urtheln sich erdreiste — Weiß ich boch, Was Englands Königin wagen darf zu thun.

Daulet.

Englands Beherrscher brauchen nichts zu scheuen, Als ihr Gewissen und ihr Parlament. Bas die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, Bor aller Welt wird es die Macht vollziehn.

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer, Paulets Reffe, tritt herein und, obne der Königin einige Ausmerksamteit zu bezeugen, zu Paulet.

#### Mortimer.

Man fucht euch, Dheim.

(Er entfernt fich auf eben bie Weife. Die Königin bemerkt es mit Unwillen und wendet fich ju Pauler, der ihm folgen will.)

#### Maria.

Sir, noch eine Bitte.

Wenn ihr mir was zu sagen habt — von euch Ertrag' ich viel, ich ehre euer Alter; Den Uebermuth bes Jünglings trag' ich nicht, Spart mir ben Anblick seiner rohen Sitten.

#### Paulet.

Was ihn euch widrig macht, macht mir ihn werth. Wohl ist es keiner von den weichen Ahoren, Die eine falsche Weiberthräne schmelzt — Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims Und bringt sein treu altenglisch Gerz zurück; Lady, an dem ist eure Kunst verloren!

(Gebt ab.)

## Vierter Auftritt.

#### Maria. Rennebu.

Rennedp.

Darf euch ber Robe bas ins Antlig fagen! D, es ift hart!

Maria (in Rachbenten verloren).

Wir haben in ben Tagen unfers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehn, Gerecht ift's, gute Kenneby, bag wir Des Borwurfs ernfte Stimme nun vernehmen.

#### Rennedy.

Wie? so gebeugt, so muthlos, theure Labh? Wart ihr boch sonst so froh, ihr pstegtet mich zn trösten, Und eher mußt' ich euren Flatterstun, Als eure Schwermuth schelten.

#### Maria.

3ch erkenn' ihn. —

Es ift ber blut'ge Schatten König Darnley's, Der zürnend aus bem Gruftgewölbe steigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglucks Maß erfüllet ift.

Rennedp.

Bas für Gebanken -

#### Maria.

Du vergiffest, Banna

Ich aber habe ein getreu Gebächtniß — Der Jahrstag bieser unglückseligen That Ist heute abermals zurückgekehrt, Er ist's, den ich mit Buß' und Fasten seire.

Rennedy.

Schickt endlich biesen bosen Geist zur Ruh. Ihr habt die That mit jahrelanger Reu, Mit schweren Leibensproben abgebüßt. Die Kirche, die den Löseschlüffel hat Für jebe Schuld, der himmel hat vergeben.

Maria.

Frischblutend fteigt bie längst vergebne Schuld Aus ihrem leichtbebedten Grab empor! Des Gatten racheforbernbes Gespenft Schickt teines Messebieners Glode, tein Hochwürdiges in Priefters hand zur Gruft.

Nicht ihr habt ihn gemorbet! Andre thaten's!

Ich mußte brum. Ich ließ bie That geschehn Und lockt' ihn schmeichelnd in bas Tobesney. Kennedy.

Die Jugend milbert eure Schuld. Ihr wart So zarten Alters noch.

Maria.

So zart — und lud Die schwere Schuld auf mein so junges Leben. Kennedy.

Ihr wart burch blutige Beleibigung Gereizt und burch bes Mannes Uebermuth, Den eure Liebe aus ber Dunkelbeit, Wie eine Götterhand, bervorgezogen, Den ihr burch euer Brautgemach zum Throne Beführt, mit eurer blühenden Berfon Beglückt und eurer angestammten Rrone. Ronnt' er vergeffen, daß fein prangend Loos Der Liebe großmuthvolle Schöpfung mar? Und both vergaß er's, ber Unwürdige! Beleibigte mit niebrigem Berbacht, Mit rohen Sitten eure Zärtlichkeit, Und widerwärtig wurd' er euren Augen. Der Zauber schwand, ber euren Blid getäuscht, Ihr floht erzürnt des Schändlichen Umarmung Und gabt ihn ber Berachtung preis — Und er — Berfucht' er's, eure Gunft gurudgurufen? Bat er um Gnabe? Warf er fich bereuend Bu euren Fügen, Befferung verfprechend? Trop bot euch ber Abscheuliche - ber euer

Seschöpf war, euren König wollt' er spielen, Bor euren Augen ließ er euch ben Liebling, Den schönen Sänger Rizio, burchbohren — Ihr rächtet blutig nur die blut'ge That.

Maria.

Und blutig wird fie auch an mir fich rachen, Du sprichst mein Urtheil aus, ba du mich tröftest. Kennedy.

Da ihr die That geschehn ließt, wart ihr nicht Ihr selbst, gehörtet euch nicht selbst. Ergriffen Hatt' euch ber Wahnstnn blinder Liebesglut, Euch unterjocht dem furchtbaren Berführer, Dem unglückseligen Bothwell — Ueber euch Mit übermuth'gem Mannerwillen herrschte Der Schreckliche, der euch durch Zaubertränke, Durch Höllenkunste, das Gemuth verwirrend, Erhiste —

#### Maria.

Seine Künste waren teine andre, Als feine Mannertraft und meine Schwachheit. Kennedy.

Rein, fag' ich. Alle Geifter ber Berbammniß Mußt' er zu Gulfe rufen, ber bies Banb Um eure bellen Sinne wob. Ihr battet Rein Dbr mehr fur ber Freundin Warnungsftimme. Rein Aug für das, was wohlanständig war. Berlaffen hatte euch bie garte Scheu Der Menichen; eure Wangen, fonft ber Gis Schamhaft errothender Bescheibenheit, Sie glühten nur vom Feuer bes Berlangens. Ihr warft ben Schleier bes Geheimniffes Bon euch; bes Mannes fedes Lafter batte Auch eure Blöbigfeit beflegt; ihr ftelltet Mit breifter Stirne eure Schmach zur Schan. Ihr ließt bas fonigliche Schwert von Schottlanb Durch ihn, ben Mörber, bem bes Bolfes Flüche Nachschalten, burch bie Baffen Chimburgs Bor euch hertragen im Triumph, umringtet

Mit Waffen euer Parlament, und hier, Im eignen Tempel der Gerechtigkeit, Zwangt ihr mit frechem Boffenspiel die Richter, Den Schuldigen des Mordes loszusprechen — Ihr gingt noch weiter — Gott!

Maria.

Vollende nur!

Und reicht' ihm meine Sand vor bem Altare! Rennedy.

D, laßt ein ewig Schweigen Diese That Bebeden! Sie ift ichauberhaft, emporenb, Ift einer gang Berlornen werth - Doch ihr fenb feine Berlorene - ich fenn' euch ja, ich bin's, Die eure Kindheit auferzogen. Weich Ift euer Berg gebilbet, offen ift's Der Scham — ber Leichtfinn nur ift euer Lafter. 3ch wieberhol' es: es gibt bofe Beifter, Die in bes Menfchen unvermahrter Bruft Sich augenblidlich ihren Wohnplat nehmen, Die schnell in uns bas Schreckliche begehn Und, ju ber Boll' entfliebenb, bas Entfegen In bem beflecten Bufen binterlaffen. Seit biefer That, bie euer Leben fcmargt, Sabt ihr nichts Lafterhaftes mehr begangen, Ich bin ein Beuge eurer Befferung. Drum faffet Muth! Dacht Friede mit euch felbit! Bas ihr auch zu bereuen habt, in England Send ihr nicht schulbig; nicht Elisabeth, Richt Englands Barlament ift euer Richter. Macht ift's, bie euch hier unterbrudt; vor biefen Anmaglichen Berichtshof burft ihr euch Sinftellen mit bem gangen Muth ber Unfchulb. Maria.

Wer fommt?

(Mortimer jeigt fich an ber Thure.)

Rennedp.

Es ift ber Reffe. Beht binein.

## Sanfter Anftritt.

Die Borigen. Mortimer ichen bereintretent.

Mortimer (zur Amme). Entfernt euch, haltet Bache vor ber Thur! Ich habe mit ber Königin zu reben.
Maria (mit Anfeben).

Sanna, bu bleibft.

Mortimer.

habt feine Furcht, Mplaby. Lernt mich kennen. (Er überreicht ibr eine Karte.)

Maria

(flebt fie an und fabrt befturgt gurud).

Ha! Was ift bas?

Mortimer (jur Amme). Weht, Dame Renneby,

Sorgt, bag mein Dheim uns nicht überfalle!

Maria

(jur Amme, welche jaubert und bie Königin fragend anfiebt). Geb, geh! Thu, was er fagt.

(Die Amme entfernt fich mit Beichen ber Bermunberung.)

## Sechster Anftritt.

Mortimer. Maria.

#### Maria.

Bon meinem Oheim, Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liebt.) "Traut dem Sir Mortimer, der euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt ihr in England."
(Wortimern mit Erstaunen ansehend.)
Ik's möglich? Ift's kein Blendwerk, das mich täuscht?
So nahe sind' ich einen Freund und wähnte mich Berlassen schon von aller Welt — sind' ihn

In euch, dem Neffen meines Kerkermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind —

Mortimer (fich ihr ju Guben werfend).

Verzeihung

Für die verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Kampf genug gefostet, Doch ber ich's bante, bag ich mich euch naben, Cuch Gulfe und Errettung bringen fann.

Maria.

Steht auf — Ihr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiefe meines Elends Zur Hoffnung übergehen — Redet, Sir — Macht mir dies Glück begreiflich, daß ich's glaube.

Mortimer (fteht auf).

Die Zeit verrinnt. Balb wird mein Oheim hier sehn, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn. Eh' euch ihr Schreckensauftrag überrascht, Hört an, wie euch ber himmel Rettung schickt.

Maria.

Er schickt fie burch ein Bunber feiner Allmacht!

Erlaubt, bag ich von mir beginne.

Maria.

Rebet, Gir!

Mortimer.

Ich zählte zwanzig Jahre, Königin, In strengen Bflichten war ich aufgewachsen, In sinsterm Sag bes Papstthums aufgesäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde Sinaus trieb auf bas feste Land. Ich ließ Der Puritaner dumpfe Predigtstuben, Die Seimath hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Stalien mit heißem Wunsche suchend.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Bilgerschaaren wimmelten die Wege, Bekränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menscheit auf der Wandrung ware, Wallfahrend nach bem himmelreich — Mich selbst Ergriff ber Strom ber glaubenvollen Menge Und riß mich in das Weichbild Roms —

Wie warb mir, Ronigin! Alls mir ber Saulen Bracht und Siegesbogen Entgegenftieg, bes Roloffeums Berrlichfeit Den Staunenben umfing, ein hoher Bilbnergeift In feine beitre Bunberwelt mich fcbloß! 3ch batte nie ber Runfte Dacht gefühlt; Es haßt bie Rirche, bie mich auferzog, Der Sinne Reig, fein Abbild bulbet fie, Allein bas körperlose Wort verebrend. Wie wurde mir, als ich ins Innre nun Der Rirchen trat, und bie Mufit ber himmel Berunterflieg, und ber Beftalten Fulle Verfcwenberisch aus Wand und Decke quoll, Das Berrlichfte und Bochfte, gegenwartig, Bor ben entzudten Sinnen fich bewegte, Alls ich fie felbft nun fab, bie Göttlichen, Den Gruß bes Engels, bie Beburt bes Berrn, Die heil'ge Mutter, die herabgestiegene Dreifaltigfeit, bie leuchtenbe Berklarung -Mle ich ben Papft brauf fah in feiner Pracht Das hochamt halten und bie Bolfer fegnen. D, mas ift Golbes=, mas Juwelen=Schein, Womit ber Erbe Ronige fich ichmuden! Rur er ift mit bem Göttlichen umgeben. Gin mahrhaft Reich ber himmel ift fein Saus, Denn nicht von biefer Welt find biefe Kormen. Maria.

D, schonet mein! Nicht weiter! Goret auf, Den frischen Lebensteppich vor mir aus-Bubreiten — Ich bin elend und gefangen. Martimer.

Much ich war's, Ronigin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf Einmal fühlte fich Der Geift, bes Lebens fconen Tag begrußenb. Saf fcomur ich nun bem engen bumpfen Buch,

Mit frischem Kranz die Schläse mir zu schmucken, Mich fröhlich an die Fröhlichen zu schließen. Biel edle Schotten brängten sich an mich Und der Franzosen muntre Landsmannschaften. Sie brachten mich zu eurem edeln Oheim, Dem Cardinal von Guise — Welch ein Mann! Wie sicher, klar und männlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren! Das Muster eines königlichen Priesters, Ein Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

#### Maria.

3hr habt sein theures Angesicht gesehn, Des vielgeliebten, bes erhabnen Mannes, Der meiner zarten Jugend Führer war? D, redet mir von ihm! Denkt er noch mein? Liebt ihn bas Glück, blüht ihm bas Leben noch, Steht er noch herrlich ba, ein Fels ber Kirche?

#### Mortimer.

Der Treffliche ließ selber sich herab,
Die hohen Glaubenslehren mir zu beuten
Und meines herzens Zweifel zu zerstreun.
Er zeigte mir, daß grübelnde Vernunft
Den Menschen ewig in der Irre leitet,
Daß seine Augen sehen müssen, was
Das herz soll glauben, daß ein sichtbar haupt
Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit
Geruht hat auf den Sigungen der Väter.
Die Wahnbegriffe meiner kindischen Seele,
Wie schwanden sie vor seinem stegenden
Verstand und vor der Suada seines Mundes!
Ich kehrte in der Kirche Schooß zurück,
Schwur meinen Irrthum ab in seine hände.

#### Maria.

So fehd ihr Einer jener Tausenbe, Die er mit seiner Rede himmelstraft, Wie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und zum ew'gen heil geführt!

#### Mortimer.

Als ihn des Amtes Pflichten balb barauf Nach Franfreich riefen, fanbt' er mich nach Rheims, Bo bie Gesellschaft Jefu, fromm geschäftig, Für Englands Rirche Priefter auferzieht. Den ebeln Schotten Morgan fant ich bier, Auch euren treuen Leglen, ben gelehrten Bifchof von Roge, bie auf Frankreichs Boben Freudlofe Tage ber Berbannung leben -Eng schloß ich mich an biefe Burbigen Und ftartte mich im Glauben - Gines Tage, Als ich mich umfah in bes Bifchofe Wohnung, Fiel mir ein weiblich Bildnig in die Augen Bon rührend munberfamem Reig; gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefsten Seele, Und, bes Befühle nicht machtig, ftanb ich ba. Da fagte mir ber Bifchof: Bohl mit Recht Mögt ihr gerührt bei biefem Bilbe weilen. Die schönfte aller Frauen, welche leben, Ift auch bie jammernsmurbigfte von allen, Um unfere Glaubens willen bulbet fie, Und euer Baterland ift's, wo fie leibet. Maria.

Der Rebliche! Rein, ich verlor nicht Alles, Da folcher Freund im Unglud mir geblieben.

#### Mortimer.

3.

Drauf sing er an, mit herzerschütternder Beredsamkeit mir euer Märtyrthum Und eurer Feinde Blutgier abzuschildern. Auch euern Stammbaum wieß er mir, er zeigte Mir eure Abkunft von dem hohen Hause Der Tudor, überzeugte mich, daß euch Allein gebührt, in Engelland zu herrschen, Nicht dieser Afterkönigin, gezeugt In ehebrecherischem Bett, die Heinrich, Ihr Bater, selbst verwarf als Bastardtochter. Nicht seinem einzigen Zeugniß wollt ich traun, Ich holte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Biel alte Wappenbucher schlug ich nach, Und alle Kundige, die ich befragte, Bestätigten mir eures Anspruchs Kraft. Ich weiß nunmehr, daß euer gutes Recht Un England euer ganzes Unrecht ist, Daß euch dies Reich als Eigenthum gehört, Worin ihr schuldlos als Gefangne schmachtet.

Maria.

O biefes ungludevolle Recht! Es ift Die einz'ge Quelle aller meiner Leiben.

#### Mortimer.

Um diese Zeit kam mir die Kunde zu, Daß ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt
Und meinem Oheim übergeben worden —
Des himmels wundervolle Kettungshand
Glaubt' ich in dieser Fügung zu erkennen.
Ein lauter Ruf des Schicksals war ste mir,
Das meinen Arm gewählt, euch zu befreien.
Die Freunde stimmen freudig bei, es giebt
Der Cardinal mir seinen Kath und Segen
Und lehrt mich der Verstellung schwere Kunst.
Schnell ward der Plan entworfen, und ich trete
Den Kückweg an ins Vaterland, wo ich,
Ihr wist's, vor zehen Tagen bin gelandet.

(Er balt inne.)

Ich fah euch, Königin — euch felbst! Richt euer Bilb! — D, welchen Schatz bewahrt Dies Schloß! Kein Kerker! Eine Götterhalle, Glanzvoller als der königliche Hof Bon England — D des Glücklichen, dem es Bergönnt ift, eine Luft mit euch zu athmen!

Wohl hat fie Recht, die euch fo tief verbirgt! Aufftehen wurde Englands ganze Jugend, Kein Schwert in seiner Scheibe mußig bleiben, Und die Empörung mit gigantischem Saupt Durch diese Friedensinsel schreiten, fabe Der Britte seine Königin!

Maria. Wohl ihr, Sah' jeder Britte fie mit euren Augen! Mortimer.

Wär' er, wie ich, ein Zeuge eurer Leiben, Der Sanftmuth Zeuge und ber ebeln Kaffung, Womit ihr das Unwürdige erduldet.
Denn geht ihr nicht aus allen Leidensproben Als eine Königin hervor? Raubt euch Des Kerkers Schmach von eurem Schönheitsglanze? Euch mangelt Alles, was das Leben schmückt, Und doch umfließt euch ewig Licht und Leben. Nie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle, Daß nicht mein Herz zerriffen wird von Qualen, Nicht von der Lust entzückt, euch anzuschauen! — Doch surchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend Mit jeder Stunde dringet die Gefahr; Ich darf nicht länger saumen — Euch nicht länger Das Schreckliche verbergen —

#### Maria.

Ift mein Urtheil Gefällt? Entbedt mir's frei. Ich fann es hören. Mortimer.

Es ift gefällt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schulbig ausgesprochen über euch. Das haus Der Lords und ber Gemeinen, die Stadt London Bestehen heftig dringend auf des Urtheils Vollftreckung; nur die Königin fäumt noch — Aus arger Lift, daß man ste nöthige, Richt aus Gefühl ber Menschlichkeit und Schonung.

Maria (mit Faffung).

Sir Mortimer, ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf solche Botschaft war ich Schon längst gefaßt. Ich kenne meine Richter. Nach den Mißhandlungen, die ich erlitten, Begreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir Richt schenken kann — Ich weiß, wo man hinaus will. In ew'gem Kerker will man mich bewahren

Und meine Rache, meinen Rechtsanfpruch Mit mir verfcharren in Gefängnifnacht.

Nein, Königin — o nein! Nein! Dabei fleht man Nicht still. Die Thrannei begnügt sich nicht, Ihr Werk nur halb zu thun. Solang ihr lebt, Lebt auch die Furcht der Königin von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben, Nur euer Tod versichert ihren Thron.

Maria.

Sie konnt' es magen, mein gekrontes Saupt Schmachvoll auf einen Henkerblock zu legen? Mortimer.

Sie wird es wagen. Zweifelt nicht baran.

Sie könnte fo die eigne Majestät Und aller Könige im Staube mälzen? Und fürchtet ste die Rache Frankreichs nicht? Mortimer.

Sie fcließt mit Frankreich einen ew'gen Frieben, Dem Duc von Anjou ichenkt fie Thron und Sand.

Maria.

Wird fich ber König Spaniens nicht waffnen? Mortimer.

Nicht eine Welt in Waffen fürchtet fle, Solang fie Frieden hat mit ihrem Bolke.

Maria.

Den Britten wollte fie bies Schaufpiel geben?

Dies Land, Mhladh, hat in letten Zeiten Der königlichen Frauen mehr vom Thron Herab aufs Blutgerüfte steigen sehn. Die eigne Mutter ber Elisabeth Ging biesen Weg und Katharina Howard; Auch Labh Grah war ein gekröntes Haupt.

Rein, Mortimer! Euch blendet eitle Furcht. Es ift bie Sorge eures treuen Gerzens, Die euch vergebne Schrecknisse erschafft. Richt bas Schaffot ist's, bas ich fürchte, Sir. Es gibt noch andre Mittel, stillere, Wodurch sich die Beherrscherin von England Bor meinem Anspruch Rube schaffen kann. Eh sich ein Henker für mich findet, wird Noch eher sich ein Mörder dingen lassen.

— Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie Set' ich des Bechers Rand an meine Lippen, Das nicht ein Schauber mich ergreift, er könnte Credenzt sehn von der Liebe meiner Schwester.

#### Mortimer.

Nicht offenbar, noch heimlich foll's bem Mord Gelingen, euer Leben anzutasten.
Seyd ohne Furcht! Bereitet ist schon Alles. Zwölf eble Jünglinge bes Landes sind In meinem Bündniß, haben heute früh Das Sacrament barauf empfangen, euch Mit starkem Arm aus diesem Schloß zu führen. Graf Aubespine, ber Abgesandte Frankreichs, Weiß um ben Bund, er bietet selbst die Hande, Und sein Palast ist's, wo wir uns versammeln.

#### Maria.

Ihr macht mich zittern, Sir — boch nicht vor Freude. Mir fliegt ein böses Ahnen burch das Herz.

Bas unternehmt ihr? Wißt ihr's? Schrecken euch Nicht Babingtons, nicht Tishburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brücke warnend aufgesteckt?

Nicht das Verderben der Unzähligen,
Die ihren Tod in gleichem Bagstück fanden Und meine Ketten schwerer nur gemacht?

Unglücklicher, verführter Jüngling — flieht!

Blieht, wenn's noch Zeit ist — wenn der Späher Burleigh Nicht jetzt schon Kundschaft hat von euch, nicht schon In eure Mitte den Verräther mischte.

Blieht aus dem Reiche schnell! Marien Stuart Hat noch kein Glücklicher beschützt.

#### Mortimer.

Mich schrecken Nicht Babingtons, nicht Tishburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brücke warnend aufgesteckt, Nicht das Verderben ber unzähl'gen Andern, Die ihren Tod in gleichem Wagstück fanden; Sie fanden auch darin ben ew'gen Ruhm, Und Glück schon ist's, für eure Rettung sterben.

Maria.

Umfonft! Dich rettet nicht Gewalt, nicht Lift. Der Feind ift wachfam und die Macht ift fein. Nicht Baulet nur und feiner Wächter Schaar, Ganz England hütet meines Kerkers Thore. Der freie Wille ber Elifabeth allein Kann fie mir aufthun.

Mortimer.

D, bas hoffet nie!

Maria.

Ein einz'ger Mann lebt, ber fle öffnen fanm.

Mortimer.

O nennt mir biefen Mann -

Maria.

Graf Lefter.

Mortimer (tritt erftaunt jurud).

Lefter!

Graf Lefter! — Euer blutigster Verfolger, Der Günftling der Elisabeth — Bon biesem —

Maria.

Bin ich zu retten, ist's allein burch ihn.

— Geht zu ihm. Deffnet euch ihm frei,
Und zur Gewähr, daß ich's bin, die euch sendet,
Bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildniß.
(Siezlehtein Papier aus dem Busen, Morelmer ertite zurüst und zögere est anzunehmen.)
Nehmt hin. Ich trag' es lange schon bei mir,
Weil eures Oheims strenge Wachsamkeit
Mir seben Weg zu ihm gehemmt — Euch sandte
Nein guter Engel —

Mortimer.

Ronigin - bies Rathfel -

Erffart es mir -

Maria.

Graf Lefter wirb's euch lofen.

Bertraut ihm, er wird euch vertraun — Ber fommt?
Rennedp (eilfertig eintretend).

Sir Paulet naht mit einem herrn vom hofe.

Es ist Lord Burleigh. Fast euch, Königin! Hört es mit Gleichmuth an, was er euch bringt. (Er entsernt fic durch eine Seitenthür. Kennebn folgt ibm.)

## Siebenter Anftritt.

Maria. Lord Burleigh, Grofichapmeifter von England, und Ritter Paulet.

Paulet.

Ihr wunschtet heut Gewißheit eures Schickfals, Gewißheit bringt euch Seine herrlichkeit, . Mplord von Burleigh. Tragt fie mit Ergebung.

Maria.

Mit Burbe, hoff ich, bie ber Unschuld ziemt.

3ch fomme als Gefandter bes Gerichts.

Maria.

Lord Burleigh leiht bienftfertig bem Gerichte, Dem er ben Geift geliehn, nun auch ben Mund.

Paulet.

Ihr fprecht, als mußtet ihr bereits bas Urtheil.

Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.
— Zur Sache, Sir.

Burleigh.

Ihr habt euch dem Gericht

Der Zweiundvierzig unterworfen, Laby -

Maria.

Berzeiht, Mplord, daß ich euch gleich zu Anfang Ins Wort muß fallen — Unterworfen hätt' ich mich Dem Richterspruch der Zweiundvierzig, fagt ihr? Ich habe keineswegs mich unterworfen. Rie konnt' ich das — ich konnte meinem Rang, Der Würde meines Bolks und meines Sohnes Und aller Kürsten nicht so viel vergeben. Berordnet ist im englischen Geset, Daß jeder Angeklagte durch Geschworne Bon seines Gleichen soll gerichtet werden. Wer in der Committee ist meines Gleichen? Nur Könige sind meine Peers.

Burleigh. 3hr bortet

Die Klagartifel an, ließt euch barüber Bernehmen vor Gerichte —

Maria.

Ja, ich habe mich Durch hattons arge Lift verleiten laffen,

Blog meiner Ehre wegen und im Glauben An meiner Gründe stegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ihren Ungrund barzuthun — Das that ich Aus Achtung für die würdigen Personen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe.

Burleigh.

Ob ihr fie anerkennt, ob nicht, Mylaby, Das ift nur eine leere Förmlichkeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt den Schutz, Die Wohlthat des Gefetzes, und so fend ihr Auch seiner Herrschaft unterthan!

Maria.

Ich athme

Die Luft in einem englischen Gefängniß. Seißt bas in England leben, ber Gefete Bohlthat genießen? Renn' ich fie boch taum. Nie hab' ich eingewilligt, fle zu halten. Ich bin nicht biefes Reiches Bürgerin, Bin eine freie Ronigin bes Auslands.

Burleigh.

Und benkt ihr, bag ber königliche Name Zum Freibrief bienen könne, blut'ge Zwietracht In frembem Lande straflos auszusäen? Wie stünd' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert ber Themis nicht Die schuld'ge Stirn des königlichen Gastes Erreichen könnte, wie des Bettlers Haupt?

Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn: Die Richter find es nur, Die ich verwerfe.

Burleigh.

Die Richter! Wie, Mylaby? Sind es etwa Bom Bobel aufgegriffene Bermorfne, Schamlofe Bungenbreicher, benen Recht Und Wahrheit feil ift, bie fich zum Organ Der Unterbrudung willig bingen laffen? Sind's nicht bie erften Manner biefes Landes, Selbstftanbig gnug, um mabrhaft fenn zu burfen, Um über Fürstenfurcht und niebrige Beftechung weit erhaben fich zu febn? Sind's nicht biefelben, bie ein ebles Bolf Frei und gerecht regieren, beren Namen Man nur ju nennen braucht, um jeben 3meifel, Um jeden Argwohn schleunig ftumm zu machen? An ihrer Spite fteht ber Bolferbirte, Der fromme Brimas von Canterbury, Der weise Talbot, ber bes Siegels mahret, Und howard, ber bes Reiches Flotten führt. Sagt! Ronnte bie Beberrscherin von England Mehr thun, als aus ber gangen Monarchie Die Cbelften auslesen und zu Richtern In biefem foniglichen Streit beftellen? Und mar's zu benten, bag Parteienhaß Den Gingelnen bestäche - fonnen vierzig

Erlefne Männer fich in einem Spruche Der Leibenschaft vereinigen?

Maria (nach einigem Stillichweigen). 3ch höre staunend die Gewalt des Mundes, Der mir von je fo unbeilbringend mar -Wie werb' ich mich, ein ungelehrtes Weib, Dit fo funftfert'gem Rebner meffen fonnen! -Bobl! Wären biefe Lords, wie ihr fie schilbert, Berftummen mußt' ich, hoffnungelos verloren Bar meine Sache, sprächen fle mich schulbig. Doch diese Ramen, die ihr preisend nennt, Die mich burch ihr Gewicht zermalmen follen, Mylord, gang anbre Rollen feb' ich fie In ben Beschichten biefes Lanbes fpielen. Ich febe biefen boben Abel Englands, Des Reiches majeftätischen Senat, Gleich Sflaven bes Serails ben Sultanslaunen Beinrichs bes Achten, meines Großohms, fcmeicheln ---3ch febe biefes eble Oberhaus, Bleich feil mit ben erfauflichen Gemeinen, Befete pragen und verrufen, Chen Auflosen, binben, wie ber Machtige Bebietet, Englands Fürftentochter heute Enterben, mit bem Baftarbnamen fcanben Und morgen fle zu Königinnen fronen. Ich febe biefe wurd'gen Beers mit fchnell Bertauschter Ueberzeugung unter vier

Burleigh.

Ihr nennt euch fremt in Englands Reichsgefegen; In Englands Unglud fent ihr fehr bewandert.

Regierungen ben Glauben viermal anbern -

Und das find meine Richter! — Lord Schaymeister! Ich will gerecht sehn gegen euch! Sehd ihr's Auch gegen mich — Man fagt, ihr meint es gut Mit diesem Staat, mit eurer Königin, Sehd unbestechlich, wachsam, unermüdet — Ich will es glauben. Nicht ber eigne Nuzen

Regiert euch, euch regiert allein ber Bortbeil Des Souverains, bes Landes. Gben barum Migtraut euch, ebler Lord, bag nicht ber Rugen Des Staats euch als Gerechtigkeit erscheine. Nicht zweifl' ich bran, es figen neben euch Noch eble Manner unter meinen Richtern. Doch fie find Protestanten, Giferer Für Englands Wohl und fprechen über mich, Die Ronigin von Schottland, Die Papiftin! Es fann ber Britte gegen ben Schotten nicht Berecht febn, ift ein uralt Wort - Drum ift Bertommlich feit ber Bater grauer Beit, Dag bor Bericht fein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen jenen zeugen barf. Die Doth gab biefes feltfame Befet; Ein tiefer Sinn wohnt in ben alten Brauchen, Man muß fie ehren, Mylord — bie Natur Barf biefe beiben feur'gen Bolferschaften Muf biefes Brett im Ocean; ungleich Bertheilte fie's und hieß fie barum fampfen. Der Tweebe fcmales Bette trennt allein Die beft'gen Beifter; oft vermischte fich Das Blut ber Rampfenben in ihren Wellen. Die hand am Schwerte, schauen fle fich brobend Bon beiben Ufern an feit taufenb Jahren. Rein Feind bedränget Engelland, bem nicht Der Schotte fich jum Belfer jugefellte; Rein Bürgerfrieg entzündet Schottlands Städte, Bu bem ber Britte nicht ben Bunber trug. Und nicht erloschen wird ber Bag, bis enblich Ein Parlament fle bruderlich vereint, Ein Scepter maltet burch bie gange Infel. Burteigh.

Und eine Stuart follte Diefes Glud Dem Reich gemahren?

Maria.

Warum foll ich's läugnen? Ja ich gesteh's, bağ ich bie Hoffnung nährte, Zwei eble Nationen unterm Schatten Des Delbaums frei und fröhlich zu vereinen. Nicht ihres Bölkerhaffes Opfer glaubt' ich Zu werden; ihre lange Eifersucht, Der alten Zwietracht unglücksel'ge Slut Hofft' ich auf ew'ge Tage zu ersticken Und, wie mein Ahnherr Richmond die zwei Rosen Zusammenband nach blut'gem Streit, die Kronen Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh.

Auf schlimmem Weg verfolgtet ihr bies Biel, Da ihr bas Reich entzünden, burch bie Flammen Des Bürgerkriegs zum Throne fleigen wolltet.

Das wollt' ich nicht — beim großen Gott bes himmels! Bann hatt' ich bas gewollt? Bo find die Proben? Burleigh.

Nicht Streitens wegen kam ich her. Die Sache Ist keinem Wortgesecht mehr unterworfen. Es ist erkannt durch vierzig Stimmen gegen zwei, Daß ihr die Acte vom vergangnen Jahr Gebrochen, dem Geset verfallen sehd. Es ist verordnet im vergangnen Jahr: "Wenn sich Tumult im Königreich erhübe "Im Namen und zum Nutzen irgend einer "Person, die Rechte vorgibt an die Krone, "Daß man gerichtlich gegen sie versahre, "Bis in den Tod die Schuldige versolge"—
Und da bewiesen ist —

Maria.

Mhlord von Burleigh!
Ich zweifle nicht, daß ein Gefen, ausdrücklich Auf mich gemacht, verfaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen laffen — Webe Dem armen Opfer, wenn berfelbe Mund, Der das Gefen gab, auch das Urtheil spricht! Könnt ihr es läugnen, Lord, daß jene Acte Zu meinem Untergang ersonnen ift? Burleigh.

Bu eurer Warnung follte fle gereichen; Bum Fallftrick habt ihr felber fle gemacht. Den Abgrund saht ihr, ber vor euch fich aufthat, Und, treu gewarnet, stürztet ihr hinein. Ihr wart mit Babington, bem Hochverräther, Und seinen Mordgesellen einverstanden, Ihr hattet Wissenschaft von Allem, lenktet Aus eurem Kerker planvoll bie Verschwörung.

Maria.

Wann hatt' ich bas gethan? Man zeige mir Die Documente auf.

Burleigh.

Die hat man euch

Schon neulich vor Gerichte vorgewiesen.

Maria.

Die Copien, von frember Sand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich fie selbst bictirt, baß ich fie so Dictirt, gerade so, wie man gelesen.

Burleigh.

Daß es biefelben find, bie er empfangen, bat Babington vor feinem Tob befannt.

Maria.

Und warum stellte man ihn mir nicht lebend Bor Augen? Warum eilte man so sehr, Ihn aus ber Welt zu fördern, eh man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

Burleigh.

Auch eure Schreiber, Kurl und Nau, erhärten Mit einem Eid, daß es die Briefe seben, Die fie aus eurem Munde niederschrieben.

Maria.

Und auf das Zeugniß meiner Hausbedienten Berdammt man mich? Auf Treu und Glauben berer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in demfelben Augenblick die Treu Mir brachen, da fie gegen mich gezeugt? Burleigh.

Ihr felbst erklärtet fonst ben Schotten Rurl Für einen Mann von Tugend und Gewiffen.

Maria.

So kannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde der Gefahr. Die Folter konnt' ihn ängstigen, daß er Ausfagte und gestand, was er nicht wußte! Durch falsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten, Und mir, ber Königin, nicht viel zu schaden.

Burleigh.

Dit einem freien Gib hat er's beschworen.

Maria.

Bor meinem Angesichte nicht! — Wie, Sir?
Das sind zwei Zeugen, die noch beibe leben!
Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie
Ihr Zeugniß mir ins Antlit wiederholen!
Barum mir eine Gunst, ein Recht verweigern,
Das man dem Mörder nicht versagt? Ich weiß
Aus Talbots Munde, meines vor'gen hüters,
Daß unter dieser nämlichen Regierung
Ein Reichsschluß durchgegangen, der besiehlt,
Den Kläger dem Beklagten vorzustellen.
Bie? Oder hab' ich falsch gehört? — Sir Baulet!
Ich hab' euch stets als Biedermann erfunden,
Beweist es setzo. Sagt mir aus Gewissen,
It's nicht so? Giebt's kein solch Geseg in England?

Paulet.

So ift's, Mylaby. Das ift bei uns Rechtens. Was wahr ift, muß ich sagen.

Maria.

Run, Mylord!

Wenn man mich benn so ftreng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Recht mich unterdrückt, Warum dasselbe Landesrecht umgehen, Wenn es mir Wohlthat werden kann? — Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Augen Gestellt, wie bas Gefet befiehlt? Warum Richt meine Schreiber, bie noch beibe leben? Burleigh.

Greifert euch nicht, Labb. Guer Ginberftanbniß Mit Babington ift's nicht allein -

Maria.

Es ift's

Allein, mas mich bem Schwerte bes Befeges Blofftellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Mplord! bleibt bei ber Sache. Beugt nicht aus.

Burleigh.

Es ift bewiesen, daß ihr mit Mendoza, Dem spanischen Botschafter, unterhandelt -

Maria (lebbaft).

Bleibt bei ber Sache, Lord!

Burleigh.

Dag ihr Unschläge

Geschmiebet, bie Religion bes Landes Bu fturgen, alle Ronige Guropens Bum Rrieg mit England aufgeregt -Maria.

Und wenn ich's Gethan? 3ch hab' es nicht gethan - Jeboch Gefest, ich that's! - Mplord, man halt mich bier Gefangen wiber alle Bolferrechte. Nicht mit bem Schwerte fam ich in bies Land, 3ch fam herein, als eine Bittenbe, Das beil'ge Gaftrecht forbernb, in ben Arm Der blutsvermandten Ronigin mich werfenb -Und fo ergriff mich bie Bewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Schut gehofft - Sagt an! 3ft mein Gewiffen gegen biefen Staat Bebunden? Sab' ich Pflichten gegen England? Ein heilig Zwangerecht üb' ich aus, ba ich Mus biefen Banben ftrebe, Macht mit Macht Abwende, alle Staaten biefes Welttheils Bu meinem Schut aufrühre und bewege. Bas irgend nur in einem guten Rrieg

Recht ist und ritterlich, das darf ich üben. Den Mord allein, die heimlich blut'ge That, Berbietet mir mein Stolz und mein Gewissen, Mord würde mich besteden und entehren. Entehren, sag' ich — keinesweges mich Berdammen, einem Rechtsspruch unterwerfen. Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein 3ft zwischen mir und Engelland die Rebe.

Burleigh (bedeutend).

Nicht auf ber Stärke schrecklich Recht beruft euch, Mhlabh! Es ift ber Gefangenen nicht gunftig.

Maria.

Ich bin die Schwache, sie die Mächt'ge. — Wohl, Sie brauche die Gewalt, sie tödte mich, Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer.
Doch sie gestehe dann, daß sie die Macht Allein, nicht die Gerechtigkeit geübt.
Nicht vom Gesese borge sie das Schwert Sich der verhaßten Feindin zu entladen, Und kleide nicht in heiliges Gewand Der rohen Stärke blutiges Erkühnen.
Solch Gaukelspiel betrüge nicht die Welt!
Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten!
Sie geb' es auf, mit des Verbrechens Früchten
Den heil'gen Schein der Tugend zu vereinen.
Und was sie ist, das wage sie zu scheinen!

(Sie geht ab.)

## Achter Auftritt.

Burleigh. Paulet.

Ourleigh. Sie trost uns — wird uns trogen, Ritter Paulet, Bis an die Stufen des Schaffots — dies stolze Gerz In nicht zu brechen — Ueberraschte fie Der Urthelspruch? Saht ihr fle eine Thrane Bergießen? Ihre Farbe nur verändern? Nicht unser Mitleib ruft fle an. Wohl kennt fle Den Zweifelmuth der Königin von England, Und unsre Furcht ift's, was fle muthig macht.

Paulet.

Lord Großschapmeister! Dieser eitle Trop wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Borwand raubt. Es sind Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's fagen darf. Man hätte diesen Babington und Tishburn Ihr in Berson vorführen, ihre Schreiber Ihr gegenüber stellen sollen.

Burleigh (schneu). Nein!

Nein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen; Bu groß ift ihre Macht auf die Gemuther Und ihrer Thranen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, ftand' er ihr gegenüber, Kam' es bazu, bas Wort nun auszusprechen, Un bem ihr Leben hangt — er wurde zaghaft Buruckziehn, sein Geständniß wiberrufen —

Paulet.

So werben Englands Feinde alle Welt Erfüllen mit gehäffigen Gerüchten, Und des Processes festliches Gepräng Wird als ein kuhner Frevel nur erscheinen.

Burleigh.

Dies ift der Kummer unfrer Königin — Daß diese Stifterin des Unheils doch Gestorben wäre, ehe ste den Fuß Auf Englands Boden setzte!

> Paulet. Dazu fag' ich Amen. Burleigh.

Dag Krantheit fie im Rerter aufgerieben! Paulet.

Biel Unglud batt' es biefem Land erfpart.

Burleigh.

Doch, hatt' auch gleich ein Bufall ber Ratur Sie hingerafft — wir hießen boch bie Morber.

Paulet.

Wohl wahr. Man kann ben Menschen nicht verwehren, Bu benken, was fie wollen.

Burleigh.

Bu beweisen mar's

Doch nicht, und murbe weniger Geräusch erregen -

Paulet.

Mag es Geräusch erregen! Nicht der laute, Nur der gerechte Tadel kann verletzen.

Burleigh.

D, auch die heilige Gerechtigkeit Entslieht dem Tadel nicht. Die Meinung hält es Mit dem Unglücklichen, es wird der Neid Stets den obstegend Glücklichen versolgen. Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert Berhaßt ist's in der Frauen hand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weides, Sobald ein Weib das Opfer wird. Umsonst, Daß wir, die Richter, nach Gewissen sprachen! Sie hat der Gnade königliches Recht, Sie muß es brauchen; unerträglich ist's, Wenn sie den strengen Lauf läßt dem Gesetze!

Und also —

Burleigh (rafch einfallent).

Also soll ste leben? Rein!
Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unsre Königin beängstigt —
Warum der Schlaf ihr Lager flieht — Ich lese In ihren Augen ihrer Seele Kannpf,
Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen;
Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick:
Ist unter allen meinen Dienern keiner,
Der die verhaßte Wahl mir spart, in ew'ger Furcht
Alus meinem Thron zu zittern ober grausam

Die Königin, Die eigne Blutsvermanbte, Dem Beil zu unterwerfen?

Paulet.

Das ift nun bie Nothwendigkeit, fteht nicht zu anbern. Burleigh.

Wohl ftund's zu anbern, meint bie Konigin, Wenn fie nur aufmertfamre Diener hatte.

Paulet.

Aufmertfame?

Ourleigh. Die einen stummen Auftrag

Bu beuten wiffen.

**P**aulet. Einen ftummen Auftrag! **B**urleigh.

Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange Bu hüten gab, ben anvertrauten Feind Richt wie ein heilig theures Kleinob hüten. Paulet (bedeurungsbott).

Ein hohes Kleinob ist ber gute Name, Der unbescholtne Ruf ber Königin, Den kann man nicht zu wohl bewachen, Sir! Ourleigh.

Alls man die Laby von dem Shrewsbury Begnahm und Ritter Paulets hut vertraute, Da war die Meinung —

Paulet.

Ich will hoffen, Sir, Die Meinung war, daß man ben schwersten Auftrag Den reinsten Sanden übergeben wollte. Bei Gott! Ich hatte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dächt' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forderte. Laßt mich nicht benken, daß ich's etwas Anderm Als meinem reinen Ruse schuldig bin.

Burleigh.

Man breitet aus, fle schwinde, läßt fle franker Und franker werben, endlich ftill verscheiben; So flirbt fie in ber Menfchen Angebenken — Und euer Ruf bleibt rein.

Paulet. Nicht mein Gewiffen. Burleigh.

Wenn ihr die eigne Sand nicht leihen wollt, So werdet ihr der fremden doch nicht wehren — Vaulet (unterbricht ibn).

Kein Mörder foll sich ihrer Schwelle nahn, So lang die Götter meines Dachs sie schützen. Ihr Leben ist mir heilig, heil'ger nicht Ist mir das Haupt der Königin von England. Ihr sehd die Richter! Richtet! Brecht den Stab! Und wenn es Zeit ist, laßt den Zimmerer Mit Art und Säge kommen, das Gerüst Aufschlagen — für den Sherif und den henker Soll meines Schlosses Pforte offen sehn. Jest ist sie zur Bewahrung mir vertraut, Und sehd gewiß, ich werde sie bewahren, Daß sie nichts Böses thun soll, noch erfahren!

(Geben ab.)

# Zweiter Aufzug.

Der Balaft zu Weftminfter.

## Erfter Anftritt.

Der Graf von Rent und Gir Billiam Davifon begegnen einander.

Davison.

Sehd ihr's, Mylord von Kent? Schon vom Turnierplay Jurud, und ift bie Festlichkeit zu Ende?

Bie? Bohntet ihr bem Ritterfpiel nicht bei? Davifon.

Dich hielt mein Amt.

Rent.

Ihr habt das schönste Schauspiel Berloren, Sir, das der Geschmad ersonnen Und edler Anstand ausgeführt — denn wißt, Es wurde vorgestellt die keusche Festung Der Schönheit, wie ste vom Verlangen Berennt wird — Der Lord Marschall, Oberrichter, Der Seneschall nebst zehen andern Rittern Der Königin vertheibigten die Festung, Und Frankreichs Cavaliere griffen an. Voraus erschien ein Herold, der das Schloß Aufsorderte in einem Madrigale, Und von dem Wall antwortete der Kanzler. Drauf spielte das Geschütz, und Blumensträuße,

Wohlriechend köstliche Essenzen wurden Aus niedlichen Feldstücken abgeseuert. Umsonst! die Stürme wurden abgeschlagen, Und das Verlangen mußte sich zurückziehn.

Davison.

Ein Zeichen bofer Borbebeutung, Graf, Für bie frangofische Brautwerbung.

Rent.

Nun, nun, das war ein Scherz — Im Ernste, dent' ich, Wird sich die Festung endlich doch ergeben.

Davifon.

Glaubt ihr? Ich glaub' es nimmermehr.

Rent.

Die schwierigsten Artikel sind bereits
Berichtigt und von Frankreich zugestanden.
Monsteur begnügt sich, in verschlossener Kapelle seinen Gottesdienst zu halten
Und öffentlich die Reichsreligion
Zu ehren und zu schüßen — Hättet ihr den Jubel
Des Bolks gesehn, als diese Zeitung sich verbreitet!
Denn dieses war des Landes ew'ge Furcht,
Sie möchte sterben ohne Leibeserben,
Und England wieder Papstes Fesseln tragen,
Wenn ihr die Stuart auf dem Throne folgte.

Davison.

Der Furcht kann es entledigt fenn — Sie geht Ins Brautgemach, die Stuart geht zum Tode.

Die Ronigin fommt!

### Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Glifabeth, von Leicefter geführt. Graf Mube: fpine, Bellievre, Graf Ohrewsbury, Lord Burleigh mit noch andern frangofichen und englichen herren treten auf.

Elifabeth (gu Aubefpine).

Graf, ich beklage biese ebeln herrn, Die ihr galanter Eiser über Meer hieher geführt, daß sie die Gerrlichkeit Des Hofs von St. Germain bei mir vermissen. Ich kann so prächt'ge Götterfeste nicht Ersinden, als die königliche Mutter Bon Frankreich — Ein gesttet fröhlich Bolk, Das sich, so oft ich öffentlich mich zeige, Mit Segnungen um meine Sänste drängt, Dies ist das Schauspiel, das ich fremden Augen Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz Der Ebelfräulein, die im Schönheitsgarten Der Katharina blühn, verdärge nur Mich selber und mein schönmerlos Verdienst.

Aubefpine.

Nur eine Dame zeigt Westminsterhof Dem überraschten Fremben — aber Alles, Was an bem reizenden Geschlecht entzuckt, Stellt sich versammelt dar in dieser Einen.

Erhabne Majestät von Engelland, Bergönne, daß wir unsern Urlaub nehmen Und Monsteur, unsern königlichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Nicht in Baris gelassen, er erwartet Zu Amiens die Boten seines Glück, Und bis nach Calais reichen seine Bosten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Zu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

Elifabeth.

Graf Bellievre, bringt nicht weiter in mich. Nicht Zeit ift's jest, ich wieberhol' es euch, Die freud'ge Hochzeitsackel anzuzünden. Schwarz hängt ber himmel über biesem Land, Und besser ziemte mir der Trauerstor, Als das Gepränge bräutlicher Gewänder. Denn nahe droht ein jammervoller Schlag, Mein herz zu tressen und mein eignes haus.

Bellievre.

Nur bein Bersprechen gib uns, Königin; In frohern Tagen folge bie Erfüllung.

Elifabeth.

Die Ronige find nur Sflaven ihres Stanbes, Dem eignen Bergen burfen fle nicht folgen. Mein Wunsch war's immer, unvermählt zu fterben, Und meinen Ruhm hatt' ich barein gefest, Dag man bereinft auf meinem Grabftein lafe: "Bier ruht bie jungfräuliche Ronigin." Dody meine Unterthanen wollen's nicht, Sie benten jest ichon fleißig an bie Beit, Wo ich babin fenn werbe - Nicht genug, Dag jest ber Segen biefes Land beglückt, Auch ihrem fünft'gen Wohl foll ich mich opfern, Auch meine jungfräuliche Freiheit foll ich, Mein höchstes Gut, hingeben für mein Bolt, Und ber Bebieter wirb mir aufgebrungen. Es zeigt mir baburch an, bag ich ihm nur Gin Beib bin, und ich meinte boch regiert Bu baben, wie ein Mann und wie ein Ronig. Wohl weiß ich, bag man Gott nicht bient, wenn man Die Ordnung ber Natur verläßt, und Lob Berbienen fle, bie vor mir bier gewaltet, Dag fie bie Rlöfter aufgethan und taufenb Schlachtopfer einer falschverftanbnen Anbacht Den Pflichten ber Natur gurudgegeben. Doch eine Königin, die ihre Tage Nicht ungenütt in mußiger Beschauung

Berbringt, bie unverdroffen, unermudet Die schwerfte aller Bflichten ubt, bie follte Bon bem Naturzweck ausgenommen fenn, Der eine Galfte bes Geschlechts ber Menschen Der andern unterwurfig macht —

Aubefpine.

Jedwede Tugend, Königin, haft bu Auf beinem Thron verherrlicht: nichts ift übrig, Als bem Geschlechte, bessen Ruhm du bist, Auch noch in seinen eigensten Berdiensten Als Muster vorzuleuchten. Freilich lebt Kein Mann auf Erden, der es würdig ist, Daß du die Freiheit ihm zum Opfer brächtest. Doch, wenn Geburt, wenn Hoheit, Helbentugend Und Männerschönheit einen Sterblichen Der Ehre würdig machen, so

Elifabeth.

Rein Zweifel,

herr Abgesandter, daß ein Chebündniß Mit einem königlichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es sehn muß — wenn ich's nicht ändern kann, Dem Dringen meines Bolkes nachzugeben — Und es wird stärker sehn, als ich, befürcht' ich — So kenn' ich in Europa keinen Fürsten, Dem ich mein höchstes Kleinod, meine Freiheit, Mit minderm Widerwillen opfern würde. Laßt dies Geständniß euch Genüge thun.

Bellievre.

Es ift bie iconfte Soffnung; boch es ift Rur eine Soffnung, und mein herr wunscht mehr — Elifabeth.

Was municht er?

(Sie zieht einen Ring vom Finger und betrachtet ihn nachbentenb.) Gat bie Konigin boch nichts

Boraus vor dem gemeinen Bürgerweibe! Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, Auf gleiche Dienstbarkeit — ber Ring macht Eben, Und Ringe find's, die eine Kette machen.
— Bringt Seiner Sobeit bies Geschenk. Es ift Noch keine Kette, bindet mich noch nicht; Doch kann ein Reif braus werben, ber mich bindet.

Bellie vre (fniet nieder, den Ring empfangend).

In seinem Namen, große Königin, Empfang' ich kniend bies Geschenk und brucke Den Rug ber Gulbigung auf meiner Fürftin Sand.

Elifabeth

(zum Grafen Leicefter, den fie mabrend der lepten Rede unberwandt betrachtet bat). Erlaubt, Mylord!

(Sie nimmt ihm bas blaue Band ab und hängt es bem Belliebre um.) Bekleibet Seine Hobeit

Mit diesem Schmuck, wie ich euch hier bamit Bekleibe und in meines Orbens Pflichten nehme. Honni soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiben Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge fortan Die Kronen Frankreich und Britannien!

Aubespine.

Erhabne Königin, dies ift ein Tag Der Freude! Möcht' er's Allen fehn, und möchte Kein Leibender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glanzt auf deinem Angesicht. D! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglücksvolle Fürstin siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

Elifabeth.

Nicht weiter, Graf! Bermengen wir Richt zwei ganz unvereinbare Geschäfte. Benn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt Duß es auch meine Sorgen mit mir theilen Und meiner Feinde Freund nicht sehn — Aubespine.

Unwürdig

In beinen eignen Augen wurd' es handeln, Benn es die Ungludfelige, die GlaubensBerwandte und die Wittwe seines Königs In diesem Bund vergäße — Schon die Ehre, Die Menschlichkeit verlangt —

Elifabeth.

In Diesem Sinn

Weiß ich sein Fürwort nach Gebühr zu schätzen. Frankreich erfüllt bie Freundespflicht; mir wird Berstattet sehn, als Königin zu handeln.

(Sie neigt fich gegen ble frangofischen Berren, welche fich mit ben übrigen Lorte ehrsuchtsvoll entfernen.)

## Dritter Auftritt.

Glifabeth. Leicefter. Burleigh. Zalbot.

(Die Königin fest fich.)

Burleigh.

Ruhmwolle Königin! Du frönest heut Die heißen Wünsche beines Bolks. Nun erst Erfreun wir uns der segenvollen Tage, Die du uns schenkst, da wir nicht zitternd mehr In eine stürmevolle Zukunst schauen. Nur eine Sorge kümmert noch dies Land, Ein Opfer ist's, das alle Stimmen fordern. Gewähr' auch dieses, und der heut'ge Tag hat Englands Wohl auf immerdar gegründet.

Elifabeth.

Was municht mein Bolk noch? Sprecht, Mylord. Burleigh.

Es forbert

Das haupt ber Stuart — Wenn bu beinem Bolf Der Freiheit foftliches Geschenk, bas theuer Erworbne Licht ber Wahrheit willst versichern, So muß sie nicht mehr sehn — Wenn wir nicht ewig Für bein koftbares Leben gittern follen,

So muß die Feindin untergebn! - Du weißt es, Nicht alle beine Britten benten gleich, Noch viele heimliche Verehrer zählt Der rom'iche Bobenbienft auf biefer Infel. Die alle nahren feinbliche Gebanken; Nach biefer Stuart fteht ihr Berg, fie find 3m Bunde mit ben lothringischen Brubern, Den unversöhnten Feinben beines Ramens. Dir ift von biefer muthenben Bartei Der grimmige Vertilgungefrieg gefchworen, Den man mit falfchen Gollenwaffen führt. Bu Rheims, bem Bifchofsfit bes Carbinals, Dort ift bas Rufthaus, wo fie Blige fcmieben; Dort wird ber Königsmord gelehrt - von bort, Befchäftig, fenben fie nach beiner Infel Die Miffionen aus, entschloffne Schwärmer, In allerlei Gewand vermummt — von bort Ift icon ber britte Dorber ausgegangen, Und unerschöpflich, ewig neu erzeugen Berborgne Feinde fich aus Diefem Schlunde. - Und in bem Schloß zu Fotheringhan fit Die Ate biefes em'gen Kriegs, bie mit Der Liebesfadel biefes Reich entzundet. Bur fie, Die schmeichelnd Jedem Soffnung gibt, Weiht fich die Jugend dem gewissen Tod — Sie zu befreien, ift bie Losung; fie Auf beinen Thron zu setzen, ist der Zweck. Denn bies Gefchlecht ber Lothringer erkennt Dein heilig Recht nicht an, bu beißeft ihnen Rur eine Räuberin bes Throns, gefront Bom Glück! Sie waren's, die die Thörichte Berführt, fich Englands Ronigin zu fchreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mußt ben Streich erleiben ober führen. Ihr Leben ift bein Tob, ihr Tob bein Leben! Elifabeth.

Mchlord! Ein traurig Amt verwaltet ihr. Ich kenne eures Eifers reinen Trieb, Beiß, baß gebiegne Beisheit aus euch rebet; Doch biefe Weisheit, welche Blut befiehlt, 3ch haffe fle in meiner tiefften Geele. Sinnt einen milbern Rath aus — Ebler Lord Bon Shrewsburh! Sagt ihr uns eure Meinung.

Calbat.

Du gabft bem Gifer ein gebührenb Lob, Der Burleighs treue Bruft befeelt - Auch mir, Strömt es mir gleich nicht fo berebt vom Runbe, Schlägt in ber Bruft fein minber treues Berg. Mögst bu noch lange leben, Königin, Die Freude beines Bolts zu febn, bas Gluck Des Friebens biefem Reiche ju verlangern. So schone Tage hat bies Giland nie Befehn, feit eigne Fürften es regieren. Dog' es fein Glud mit feinem Ruhme nicht Erfaufen! Doge Talbots Muge wenigftens Befchloffen fenn, wenn bies gefchieht!

Elifabeth.

Berhute Gott, bag wir ben Ruhm beflecten! Calbot.

Run bann, fo wirft bu auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten - benn bie hinrichtung Der Stuart ift ein ungerechtes Mittel. Du kannft bas Urtheil über bie nicht fprechen, Die bir nicht unterthänig ift.

> Elifabeth. So irrt

Mein Staatsrath und mein Barlament; im Irrthum Sind alle Richterhofe biefes Landes, Die mir bies Recht einstimmig zuerkannt -

Calbot.

Nicht Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Probe, England ift nicht bie Welt, bein Parlament Nicht ber Berein ber menschlichen Befchlechter. Dies heut'ge England ift bas fünft'ge nicht, Wie's bas vergangne nicht mehr ift — Wie fich Die Reigung anbers wenbet, alfo fteigt

Und fällt bes Urtheils manbelbare Boge. Sag' nicht, bu muffest ber Rothwenbigfeit Gehorchen und bem Dringen beines Bolfs. Sobald bu willft, in jedem Augenblick Rannft bu erproben, bag bein Bille frei ift. Berfuch's! Erflare, daß bu Blut verabscheuft, Der Schwefter Leben willft gerettet febn, Beig benen, bie bir andere rathen wollen, Die Bahrheit beines foniglichen Borns, Schnell wirft bu bie Nothwendigfeit verschwinden Und Recht in Unrecht fich verwandeln fehn. Du felbft mußt richten, bu allein. Du fannft bich Auf dieses unftet schwanke Robr nicht lebnen. Der eignen Milbe folge bu getroft. Nicht Strenge legte Gott ins weiche Berg Des Weibes - und Die Stifter Dieses Reichs. Die auch bem Weib bie Berricherzügel gaben, Sie zeigten an, bag Strenge nicht bie Tugenb Der Ronige foll febn in biefem Lande.

Elifabeth.

Ein warmer Anwalt ist Graf Shrewsburp Für meine Feindin und des Reichs. Ich ziehe Die Räthe vor, die meine Wohlfahrt lieben.

#### Calbot.

Man gönnt ihr keinen Anwalt, Riemand wagt's, Zu ihrem Vortheil sprechend, beinem Jorn Sich bloßzustellen — so vergönne mir, Dem alten Manne, den am Grabesrand Kein irdisch Hossen mehr versühren kann, Daß ich die Aufgegebene beschüße.

Man soll nicht sagen, daß in deinem Staatsrath Die Leibenschaft, die Selbstsucht eine Stimme Gehabt, nur die Barmherzigkeit geschwiegen.

Verbündet hat sich Alles wider sie, Du selber haft ihr Antlit nie gesehn,
Nichts spricht in deinem Herzen für die Fremde.

— Nicht ihrer Schuld red' ich das Wort. Man sagt.
Sie habe den Gemahl ermorden lassen;

Wahr ist's, daß sie den Mörder ehlichte. Ein schwer Verbrechen! — Aber es geschah In einer sinster unglückvollen Zeit, Im Angstgedränge bürgerlichen Kriegs, Wo sie, die Schwache, sich umrungen sah Bon heftigdringenden Vasallen, sich Dem Muthvollstärkten in die Arme warf — Wer weiß, durch welcher Künste Macht besiegt? Denn ein gebrechlich Wesen ist das Weib.

Clifabeth.

Das Weib ist nicht schwach. Es gibt starke Seelen In dem Geschlecht — Ich will in meinem Beisehn Nichts von der Schwäche des Geschlechtes hören.

Calbot.

Dir war bas Unglud eine strenge Schule. Richt feine Freubenfeite febrte bir Das Leben zu. Du sabest keinen Thron Bon ferne, nur bas Grab zu beinen Fugen. Bu Woobstod mar's und in bes Towers Racht, Bo bich ber gnab'ge Bater biefes Lanbes Bur ernften Pflicht burch Trubfal auferzog. Dort fuchte bich ber Schmeichler nicht. Fruh lernte, Bom eiteln Weltgeräusche nicht gerftreut, Dein Geift fich fammeln, bentenb in fich gebn Und biefes Lebens mahre Guter fchaten. - Die Arme rettete fein Gott. Ein gartes Rinb Ward fle verpflanzt nach Frankreich, an ben hof Des Leichtfinns, ber gebankenlofen Freube. Dort in ber Feste em'ger Trunkenheit Bernahm fie nie ber Bahrheit ernfte Stimme. Beblenbet warb fle von ber Lafter Glang Und fortgeführt vom Strome bes Berberbens. Ihr ward ber Schönheit eitles Gut zu Theil, Sie überftrablte blübenb alle Weiber, Und burch Geftalt nicht minber als Geburt -Elifabeth.

Rommt zu euch felbft, Mhlord von Shrewsbury! Denkt, bag wir hier im ernften Rathe figen.

Das muffen Reize sondergleichen sehn, Die einen Greis in solches Feuer segen.
— Mylord von Lester! Ihr allein schweigt still? Was ihn beredt macht, bindet's euch die Zunge?

3ch schweige vor Erstaunen, Ronigin, Dag man bein Ohr mit Schredniffen erfüllt, Dag biefe Mahrchen, bie in Londons Gaffen Den gläub'gen Bobel angften, bis berauf In beines Staatsraths beitre Mitte fteigen Und weise Manner ernft befchäftigen. Bermunderung ergreift mich, ich gefieh's, Dag biefe länderlofe Ronigin Bon Schottland, Die ben eignen fleinen Thron Nicht zu behaupten mußte, ihrer eignen Bafallen Spott, ber Auswurf ihres Landes, Dein Schreden wird auf Ginmal im Befangniß! - Bas, beim Mumacht'gen! machte fie bir furchtbar? Dag fie bies Reich in Anspruch nimmt? bag bich Die Guisen nicht als Ronigin erfennen? Rann biefer Buifen Wiberfpruch bas Recht Entfraften, bas Beburt bir gab, ber Schlug Der Parlamente bir beftätigte? Ift fie burch Beinriche letten Billen nicht Stillschweigend abgewiefen? und wird England, So gludlich im Genug bes'neuen Lichts, Sich ber Bapiftin in bie Arme werfen? Bon bir, ber angebeteten Monarchin, Bu Darnleys Morberin binüberlaufen? Bas wollen biefe ungeftumen Menfchen, Die bich noch lebend mit ber Erbin qualen, Dich nicht geschwind genug vermählen konnen, Um Staat und Rirche von Gefahr zu retten? Stehft bu nicht blubenb ba in Jugenbfraft, Belft jene nicht mit jedem Tag jum Grabe? Bei Gott! Du wirft, ich hoff's, noch viele Jahre Auf ihrem Grabe manbeln, ohne bag Du felber fie binabzufturgen brauchteft -

Burleigh. mer fo geurtheilt

Lord Lefter hat nicht immer fo geurtheilt.

Babr ift's, ich habe felber meine Stimme Bu ihrem Tob gegeben im Bericht. - 3m Staaterath fprech' ich anbere. Bier ift nicht Die Rebe von bem Recht, nur von bem Bortheil. 3ft's jest bie Beit, von ihr Gefahr zu fürchten, Da Franfreich fle verläßt, ihr einz'ger Schus, Da bu ben Ronigssohn mit beiner Sanb Begluden willft, bie hoffnung eines neuen Regentenftammes biefem Lanbe blubt? Wozu fie also töbten? Sie ift tobt! Berachtung ift ber mabre Tob. Berbute, Dag nicht bas Mitleib fie ins Leben rufe! Drum ift mein Rath: Man laffe bie Genteng Die ihr bas Saupt abspricht, in voller Rraft Beftebn! Sie lebe - aber unterm Beile Des Bentere lebe fle, und fchnell, wie fich Gin Urm für fie bewaffnet, fall' es nieber.

Elifabeth (ftebt auf). Mylords, ich hab' nun eure Meinungen Gehört und fag' euch Dank für euren Eifer.

Dit Gottes Beiftand, ber bie Könige Erleuchtet, will ich eure Gründe prüfen Und mählen, was bas Beffere mir dunkt.

### Vierter Anftritt.

Die Borigen. Ritter Paulet mit Mortimer.

Elifabeth.

Da kommt Amias Paulet. Edler Sir, Bas bringt ihr uns?

Paulet. Glorwürd'ge Majestät! Mein Neffe, der ohnlängst von weiten Reisen Zurückgekehrt, wirft sich zu deinen Füßen Und leistet dir sein jugenblich Gelübbe. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne deiner Gunst.

Mortimer

(last fich auf ein Anie nieber).

Lang lebe meine königliche Frau, Und Glück und Ruhm bekröne ihre Stirne!

Elifabeth.

Steht auf. Send mir willfommen, Sir, in England. Ihr habt ben großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom und euch zu Rheims verweilt. Sagt mir benn an, was spinnen unfre Feinde?

Mortimer.

Ein Gott verwirre ste und wende ruckwärts Auf ihrer eignen Schützen Brust die Pfeile, Die gegen meine Königin gesandt sind!

Elifabeth.

Saht ihr ben Morgan und ben ränkespinnenden Bischof von Rope?

Mortimer.

Alle schottische

Verbannte lernt' ich kennen, die zu Rheims Anschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Vertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Känken was entbeckte.

Paulet.

Geheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, für die Königin von Schottland, Die er mit treuer Hand uns überliefert.

Elifabeth.

Sagt, was find ihre neuesten Entwürfe?

Es traf fie alle wie ein Donnerstreich, Daß Frankreich fie verläßt, den festen Bund Mit England schließt; jest richten sie die Hoffnung Auf Spanien. Elifabeth.

So fchreibt mir Balfingham.

Mortimer.

Auch eine Bulle, die Papst Sixtus jüngst Bom Baticane gegen dich geschleubert, Kam eben an zu Rheims, als ich's verließ; Das nächste Schiff bringt sie nach dieser Insel.

Ceicefter.

Bor folchen Baffen gittert England nicht mehr.

Burleigh.

Sie werben furchtbar in bes Schwarmers Banb.

Elifabeth

(Mortimern forfchend anfebend).

Man gab euch Schuld, daß ihr zu Rheims die Schulen Besucht und euren Glauben abgeschworen?

Mortimer.

Die Miene gab ich mir, ich läugn' es nicht, So weit ging bie Begierbe, bir zu bienen!

Elifabeth

(ju Paulet, ber ihr Papiere überreicht).

Was zieht ihr da hervor?

Paulet.

Es ift ein Schreiben,

Das bir bie Ronigin von Schottland fenbet.

Burleigh (haftig barnach greifend).

Gebt mir ben Brief.

Paulet (gibt bas Papier ber Königin).

Berzeiht, Lord Grofichagmeifter!

In meiner Königin felbsteigne Sand Befahl fie mir ben Brief zu übergeben.

Sie fagt mir ftets, ich feb ihr Feind. Ich bin

Nur ihrer Lafter Feind; mas fich verträgt

Mit meiner Bflicht, mag ich ihr gern erweifen.

(Die Königin bat den Brief genommen. Während fie ibn liebt, iprechen Mortimer und Leicefter einige Worte beimlich mit einander.)

Burleigh (ju Paulet).

Bas tann ber Brief enthalten? Gitle Rlagen,

Mit benen man bas mitleibsvolle Gerz Der Königin verschonen soll.

> Paulet. Was er

Enthält, hat fie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Vergünstigung, das Angesicht Der Königin zu sehen.

> Burleigh (fonell). Nimmermehr! Calbat.

Barum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes.

Die Gunft bes königlichen Angefichts Sat fie verwirft, bie Morbanstifterin, Die nach bem Blut ber Königin gebürstet. Ber's treu mit seiner Fürstin meint, ber kann Den falsch verratherischen Rath nicht geben.

Calbot.

Wenn die Monarchin fie beglüden will, Wollt ihr der Gnade fanfte Regung hindern?

Burleigh.

Sie ift verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr Saupt. Unwürdig ift's der Majestät, Das Saupt zu sehen, das dem Tod geweiht ist. Das Urtheil kann nicht mehr vollzogen werden, Wenn sich die Königin ihr genahet hat, Denn Gnade bringt die königliche Nähe

Elifabeth

(nachdem sie den Brief gelesen, ihre Ahränen trodnent). Was ist der Mensch! Was ist das Glück der Erde! Wie weit ist diese Königin gebracht, Die mit so stolzen Hoffnungen begann, Die auf den ältsten Thron der Christenheit Berusen worden, die in ihrem Sinn Orei Kronen schon aufs Haupt zu setzen meinte! Welch andre Sprache führt sie jetzt, als damals, Da sie das Wappen Englands angenommen 11nd von den Schmeichlern ihres Hoss sich Königin

Der zwei britann'schen Inseln nennen ließ!

— Berzeiht, Mylords, es schneibet mir ins Gerz, Wehmuth ergreift mich, und die Seele blutet, Daß Irdisches nicht fester steht, das Schickfal Der Menscheit, das entsetzliche, so nahe Un meinem eignen Haupt vorüberzieht.

#### Calbot.

D Königin! Dein herz hat Gott gerührt. Gehorche bieser himmlischen Bewegung!
Schwer büßte fle fürwahr die schwere Schuld, Und Zeit ift's, daß die harte Brüfung ende! Reich' ihr die hand, der Tiefgefallenen!
Wie eines Engels Lichterscheinung steige In ihres Kerkers Gräbernacht hinab

### Burleigh.

Sen ftandhaft, große Königin. Lag nicht Ein lobenswürdig menschliches Gefühl Dich irre führen. Raube bir nicht felbst Die Freiheit, bas Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten: So lade nicht auf bich verhaßten Tabel, Daß du mit grausam höhnendem Triumph Am Anblick beines Opfers dich geweibet.

### Ceicefter.

Laßt uns in unsern Schranken bleiben, Lords. Die Königin ist weise, sie bedarf Richt unsers Raths, das Würdigste zu mählen. Die Unterredung beider Königinnen hat nichts gemein mit des Gerichtes Gang. Englands Gesetz, nicht der Monarchin Wille, Berurtheilt die Maria. Würdig ist's Der großen Seele der Elisabeth, Daß sie des Herzens schönem Triebe folge, Wenn das Gesetz den strengen Lauf behält.

### Elifabeth.

Geht, meine Lords. Bir werben Mittel finden, Bas Gnade forbert, mas Nothwendigfeit Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jest — tretet ab!

(Die Lords geben. Un ber Thure ruft fie den Mortimer jurud.) Sir Mortimer! Gin Bort!

## Sunfter Auftritt.

#### Elifabeth. Mortimer.

Elifabeth
(nachdem fie ihn einige Augenblide forschend mit den Augen gemeffen). Ihr zeigtet einen keden Muth und seltne Beherrschung eurer selbst für eure Jahre. Wer schon so früh der Täuschung schwere Kunst Ausübte, der ist mündig vor der Zeit, Und er verkürzt sich seine Brüfungssahre.

— Auf eine große Bahn rust euch das Schicksal, Ich prophezeih' es euch, und mein Orakel Kann ich, zu eurem Glücke, selbst vollziehn.

Mortimer.

Erhabene Gebieterin, mas ich Bermag und bin, ift beinem Dienft gewibmet.

Elifabeth.

Ihr habt die Feinde Englands kennen lernen. Ihr haß ift unversöhnlich gegen mich, Und unerschöpflich ihre Blutentwürfe. Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewig wankt die Kron' auf meinem Haupt, Solang sie lebt, die ihrem Schwärmereifer Den Borwand leiht und ihre Hoffnung nährt.

Mortimer.

Sie lebt nicht mehr, sobald bu es gebieteft. Elifabeth.

Ach, Sir! Ich glaubte mich am Ziele schon Bu sehn und bin nicht weiter als am Anfang. Ich wollte die Gefete handeln laffen, Die eigne Hand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ist gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzogen werden, Mortimer! Und ich muß die Bollziehung anbefehlen. Mich immer trifft der Haß der That. Ich muß Sie eingestehn und kann den Schein nicht retten. Das ist das Schlimmste!

Mortimer.

Bas befümmert bich

Der bofe Schein bei ber gerechten Sache?

Elifabeth.

Ihr kennt die Welt nicht, Ritter. Was man scheint, hat Jedermann zum Richter; was man ift, hat keinen. Bon meinem Rechte überzeug' ich Niemand, So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil An ihrem Tod in ew'gem Zweifel bleibe. Bei folchen Thaten doppelter Gestalt Gibt's keinen Schutz, als in der Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ist, den man eingesteht; Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforichend).

Dann mare mobl bas Befte -

Elifabeth (ichnell).

Freilich wär's

Das Beste — D, mein guter Engel spricht Aus euch. Fahrt fort, vollendet, werther Sir! Euch ist es Ernst, ihr dringet auf den Grund, Seph ein ganz andrer Mann, als euer Oheim —

Mortimer (betroffen).

Entbedteft bu bem Ritter beinen Bunfch?

Elifabeth.

Mich reuet, daß ich's that.

Mortimer.

Entschulbige

Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bebenklich. Solche Wagestüde forbern Den keden Muth ber Jugenb — Elifabeth (fc)nell).

Darf ich euch -

Mortimer.

Die Sand will ich bir leihen; rette bu Den Ramen, wie bu fannft -

Elifabeth.

Ja, Gir! wenn ihr

Mich eines Morgens mit ber Botschaft wecktet: Maria Stuart, beine blut'ge Feindin, Ift heute Nacht verschieben!

Mortimer.

Bahlt auf mich.

Elifabeth.

Wann wird mein Saupt fich ruhig schlafen legen?
Mortimer.

Der nächste Neumond ende beine Furcht.

Elisabeth.

-- Gehabt euch wohl, Sir! Laßt es euch nicht leib thun, Daß meine Dankbarkeit ben Flor ber Nacht Entlehnen muß — Das Schweigen ist ber Gott Der Glücklichen — Die engsten Bande sind's, Die zärtesten, die das Geheimniß stiftet!

(Gie geht ab.)

## Sechster Anftritt.

Mortimer allein.

Geh, falsche, gleisnertsche Königin! Die du die Welt, so täusch' ich dich. Recht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That! Seh' ich aus, wie ein Mörder? Lasest du Ruchlose Fertigkeit auf meiner Stirn'? Trau' nur auf meinen Arm und halte beinen Zuruck. Gib dir den frommen Geuchelschein Der Gnade vor der Welt! Indessen du Gebeim auf meine Morberhulfe hoffft, So werben wir zur Rettung Frift gewinnen!

Erhöhen willft bu mich - zeigft mir von ferne Bebeutend einen fostbarn Breis - und marft Du felbst ber Breis und beine Frauengunft! Wer bift bu, Mermfte, und was fannft bu geben? Dich locet nicht bes eiteln Ruhmes Beig! Bei ihr nur ift bes Lebens Reig -Um fie, in em'gem Freudenchore, fcmeben Der Unmuth Götter und ber Jugenbluft, Das Glud ber himmel ift an ihrer Bruft; Du haft nur tobte Guter ju vergeben! Das eine Bochfte, mas bas Leben fcmudt, Wenn fich ein Berg, entzückend und entzückt, Dem Bergen ichentt in fußem Gelbftvergeffen, Die Frauenfrone haft bu nie befeffen, Die haft bu liebend einen Mann beglückt! - 3ch muß ben Lorb erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Gin verhaßter Auftrag! 3ch habe zu bem Boflinge fein Berg. 3ch felber kann fle retten, ich allein, Gefahr und Ruhm und auch ber Preis fen mein! (Indem er geben will, begegnet ibm Paulet.)

### Siebenter Anftritt.

Mortimer. Baulet.

Paulet.

Bas fagte bir bie Ronigin?

Mortimer.

Nichts, Sir.

Nichts - von Bebeutung.

Paulet (fixirt ihn mit ernftem Bild). Höre, Mortimer' Es ift ein schlüpfrig glatter Grund, auf ben Du bich begeben. Lockend ift die Gunft Der Könige; nach Ehre geizt die Jugend.

— Laß dich den Ehrgeiz nicht verführen!

Mortimer.

Bart ihr's nicht felbft, ber an ben Gof mich brachte? Vaulet.

Ich wünschte, daß ich's nicht gethan. Am Hofe Ward unfers hauses Ehre nicht gesammelt. Steh' fest, mein Nesse. Kaufe nicht zu theuer! Berletze bein Gewissen nicht!

Mortimer.

Bas fallt euch ein? Bas für Beforgniffe!

Paulet.

Wie groß dich auch die Königin zu machen Verspricht — trau' ihrer Schmeichelrede nicht. Verläugnen wird fle dich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rächen, die fle selbst befahl.

Mortimer.

Die Blutthat, fagt ihr?

Paulet.

Weg mit ber Berftellung!

Ich weiß, was dir die Königin angefonnen: Sie hofft, daß beine ruhmbegier'ge Jugend Willfähr'ger febn wird, als mein ftarres Alter. Haft bu ihr zugefagt? Haft bu?

Mortimer.

Mein Dheim!

Daulet.

Wenn bu's gethan haft, so verfluch' ich bich, Und bich verwerfe —

Ceicefter (tommt).

Werther Sir, erlaubt

Ein Wort mit eurem Neffen. Die Monarchin Ift gnabenvoll gefinnt für ibn, fie will, Daß man ibm bie Berson ber Laby Stuart Uneingeschränkt vertraue — Sie verläßt fich . Auf seine Redlichkeit —

> Paulet. Berläßt fich — Gut! Leicester.

Was fagt ihr, Sir?

Paulet.

Die Königin verläßt fich Auf ihn, und ich, Mhlord, verlaffe mich Auf mich und meine beiben offnen Augen.

(Er gebt ab.)

### Achter Auftritt.

Leicefter. Mortimer.

Leice fter (verwundert).

Bas manbelte ben Ritter an?

Mortimer.

Ich weiß es nicht — Das unerwartete Bertrauen, bas bie Königin mir schenkt —

Cricester (ihn forschend ansehend).

Berdient ihr, Ritter, daß man euch vertraut? Mortimer (eben fo).

Die Frage thu' ich euch, Mylord von Lefter.

Ihr hattet mir was ingeheim zu fagen. Mortimer.

Berfichert mich erft, bag ich's wagen barf.

Ber gibt mir die Versicherung für euch?

— Laßt euch mein Mißtraun nicht beleidigen!
Ich seh' euch zweierlei Gesichter zeigen
Un diesem Hofe — Eins barunter ift Rothwendig falsch; boch welches ift das wahre? Mortimer.

Es geht mir eben fo mit euch, Graf Lefter.

Ceicefter.

Wer foll nun bes Bertrauens Anfang machen?

Wer bas Geringere zu magen hat.

Run, ber fend ihr!

Mortimer.

Ihr fent es! Euer Zeugniß, Des vielbebeutenben, gewalt'gen Lords, Kann mich zu Boben schlagen, meins vermag Nichts gegen euren Rang und eure Gunft.

Ceicefter.

Ihr irrt euch, Sir. In allem Andern bin ich hier mächtig, nur in biefem garten Bunkt, Den ich jetzt eurer Treu preisgeben foll, Bin ich ber schwächste Mann an biefem Hof, Und ein verächtlich Zeugniß kann mich fturzen.

Mortimer.

Wenn fich ber allvermögende Lord Lefter So tief zu mir herunterläßt, ein solch Bekenntniß mir zu thun, fo barf ich wohl Ein wenig höher benken von mir felbst Und ihm in Großmuth ein Exempel geben.

Ceicefter.

Geht mir voran im Butraun, ich will folgen.

Mortimer

(ben Brief fcnell hervorgiebend). Dies fenbet euch bie Ronigin von Schottlanb.

Ceicefter

(fcriet jusammen und greift baftig barnach). Sprecht leife, Sir — Was feb' ich! Ach! Es ift 3hr Bilb!

(Rugt es und betrachtet es mit flummem Entjuden.)

Mortimer

(der ihn mabrend bes Lefens icharf beubachtet). Mylord. nun glaub' ich euch.

Leicefter

(nachdem er den Brief schnell durchlausen). Sir Mortimer! Ihr wißt des Briefes Inhalt?

Richts weiß ich.

Ceicefter.

Run! Sie hat euch ohne Zweifel

Bertraut -

#### Mortimer.

Sie hat mir nichts vertraut. Ihr würdet Dies Räthsel mir erklären, sagte sie.
Ein Räthsel ift es mir, daß Graf von Lester,
Der Günstling der Elisabeth, Mariens
Erklärter Feind und ihrer Richter einer,
Der Mann sehn soll, von dem die Königin
In ihrem Unglück Rettung hofft — Und dennoch
Muß dem so sehn; denn eure Augen sprechen
Zu deutlich aus, was ihr für sie empsindet.

Ceicefter.

Entheckt mir felbst erst, wie es kommt, bag ihr Den feur'gen Untheil nehmt an ihrem Schicksal, Und was euch ihr Bertraun erwarb.

### Mortimer.

Mylord,

Das kann ich euch mit Wenigem erklären. Ich habe meinen Glauben abgeschworen Bu Rom und steh' im Bundniß mit ben Guisen. Ein Brief bes Erzbischofs zu Rheims hat mich Beglaubigt bei ber Königin von Schottland.

### Ceicefter.

Ich weiß von eurer Glaubensänderung, Sie ist's, die mein Bertrauen zu euch weckte. Gebt mir die Hand. Berzeiht mir meinen Zweisel. Ich kann der Borsicht nicht zu viel gebrauchen, Denn Walfingham und Burleigh haffen mich, Ich weiß, daß sie mir laurend Nege stellen. Ihr konntet ihr Geschöpf und Werkzeug sehn, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer.

Wie fleine Schritte

Geht ein so großer Lord an biesem Gof! Graf, ich beklag' euch.

Ceicefter.

Freudig werf' ich mich An die vertraute Freundesbruft, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Ihr sehd verwundert, Sir, daß ich so schnell Das herz geändert gegen die Maria. Zwar in der That haßt' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wißt's, eh sie hand dem Darnley gab, Mis noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Kalt stieß ich damals dieses Glück von mir; Jest im Gefängniß, an des Todes Pforten Such' ich sie auf und mit Gefahr des Lebens.

Das beißt großmuthig hanbeln

Ceicefter.

- Die Geftalt

Der Dinge, Sir, hat fich indef verändert. Mein Ehrgeiz war es, ber mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Martens Sand für mich zu klein, ich hoffte Auf ben Bests ber Königin von England.

Mortimer.

Ce ift bekannt, bag fie euch allen Mannern Borgog -

Leicefter.

So schien es, ebler Sir — und nun, nach zehn Berlornen Jahren unverdroffnen Werbens, Berhaften Zwangs — O Sir, mein Herz geht auf! Ich muß des langen Unmuths mich entladen — Man preist mich glücklich — Wüßte man, was es Für Ketten find, um die man mich beneibet — Nachdem ich zehen bittre Jahre lang

Dem Gögen ihrer Eitelkeit geopfert,
Mich jedem Wechsel ihrer Sultanslaunen
Mit Sklavendemuth unterwarf, das Spielzeug
Des kleinen grillenhaften Eigensinns,
Geliebkost jest von ihrer Järtlichkeit
Und jest mit sprödem Stolz zuruckgestoßen,
Bon ihrer Gunst und Strenge gleich gepeinigt,
Wie ein Gefangener vom Argusblick
Der Eifersucht gehütet, ins Berhör
Genommen wie ein Knabe, wie ein Diener
Gescholten — D, die Sprache hat kein Wort
Kür diese Hölle!

Mortimer.

Ich beklag' euch, Graf.

Täuscht mich am Biel der Breis! Ein Andrer kommt, Die Frucht des theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen, blühenden Gemahl Berlier' ich meine lang beseffnen Rechte! Heruntersteigen soll ich von der Bühne, Wo ich so lange als der Erste glänzte. Nicht ihre Hand allein, auch ihre Gunst Droht mir der neue Ankömmling zu rauben. Sie ist ein Weib, und er ist liebenswerth.

Mortimer.

Er ift Rath'rinens Sohn. In guter Schule bat er bes Schmeichelns Runfte ausgelernt.

Leicefter.

So fturzen meine hoffnungen — Ich suche In biesem Schiffbruch meines Glücks ein Brett Zu fassen — und mein Auge wendet sich Der ersten schönen hoffnung wieder zu. Mariens Bild, in ihrer Reize Glanz, Stand neu vor mir; Schönheit und Jugend traten In ihre vollen Rechte wieder ein; Nicht kalter Chrgeiz mehr, das herz verglich, Und ich empfand, welch Kleinod ich verloren. Mit Schrecken seh' ich sie in tieses Elend

herabgestürzt, gestürzt burch mein Verschulben. Da wird in mir die Hoffnung wach, ob ich Sie jest noch retten könnte und bestigen. Durch eine treue hand gelingt es mir, Ihr mein verändert herz zu offenbaren, Und dieser Brief, ben ihr mir überbracht, Berschert mir, daß sie verzeiht, sich mir Zum Preise schenken will, wenn ich sie rette.

#### Mortimer.

Ihr thatet aber nichts zu ihrer Rettung!
Ihr ließt geschehn, daß sie verurtheilt wurde,
Gabt eure Stimme selbst zu ihrem Tob!
Ein Wunder muß geschehn — Der Wahrheit Licht
Muß mich, den Neffen ihres hüters, rühren,
Im Batican zu Rom muß ihr der himmel
Den unverhossten Retter zubereiten,
Sonst fand sie nicht einmal den Weg zu euch!

#### Ceicefter.

Ach, Sir, es hat mir Qualen gnug gefostet! Um selbe Zeit ward fle von Talbots Schloß Nach Votheringhah weggeführt, ber strengen Gewahrsam eures Oheims anvertraut. Gehemmt ward jeder Weg zu ihr; ich mußte Vortsahren vor der Welt, sie zu verfolgen. Doch benket nicht, daß ich sie leidend hätte Zum Tode gehen lassen! Nein, ich hosste Und hosse noch, das Aeußerste zu hindern, Bis sich ein Mittel zeigt, sie zu befrein.

#### Mortimer.

Das ift gefunden — Lefter, euer ebles Bertraun verdient Erwiederung. Ich will sie Befreien, darum bin ich hier, die Anstalt Ist schon getroffen. Guer mächt'ger Beistand Bersichert uns den glucklichen Erfolg.

### Ceicefter.

Was fagt ihr? Ihr erschreckt mich. Wie? Ihr wolltet —

Mortimer.

Gewaltsam aufthun will ich ihren Rerter; 3ch hab' Gefährten, Alles ift bereit -

Ceicefter.

Ihr habt Mitwisser und Bertraute! Weh mir! In welches Wagniß reißt ihr mich hinein! Und diese wissen auch um mein Geheimniß?

Mortimer.

Sorgt nicht. Der Plan ward ohne euch entworfen, Ohn' euch war' er vollstreckt, bestünde fie Richt drauf, euch ihre Rettung zu verdanken.

Leicefter.

So konnt ihr mich fur gang gewiß verfichern, Dag in bem Bund mein Name nicht genannt ift?

Berlaßt euch brauf! Wie? So bebenklich, Graf, Bei einer Botschaft, die euch Gulfe bringt! Ihr wollt die Stuart retten und besigen, Ihr findet Freunde, plöglich, unerwartet, Bom himmel fallen euch die nächsten Mittel — Doch zeigt ihr mehr Verlegenheit als Freude?

Seicefter.

Es ift nichts mit Gewalt. Das Wagestück Ift zu gefährlich.

Mortimer.

Auch bas Saumen ift's!

Seicefter.

3ch fag' euch, Ritter, es ift nicht zu magen.

Nein, nicht für euch, ber fie besitzen will! Bir wollen fie bloß retten und find nicht fo Bebenklich —

Ceicefter.

Junger Mann, ihr fend zu rasch In so gefährlich bornenvoller Sache.

Mortimer.

3hr - fehr bebacht in folchem Fall ber Ehre.

Ceicefter.

Ich feh bie Rege, bie uns rings umgeben.

Ich fühle Muth, fie alle zu burchreißen.

Leicester

Tollfühnheit, Raferei ift biefer Muth.

Mortimer.

Nicht Tapferkeit ift biefe Klugheit, Lord.

Ceicefter.

Euch luftet's wohl, wie Babington zu enden?

Cuch nicht, bes Norfolks Großmuth nachzuahmen.

Norfolf hat feine Braut nicht heimgeführt.

Mortimer.

Er hat bewiesen, baß er's würdig war.

Ceicefter.

Wenn wir verderben, reißen wir fie nach.

Mortimer.

Wenn wir uns schonen, wird fie nicht gerettet.

Ceicefter.

Ihr überlegt nicht, hört nicht, werbet Alles Mit heftig blindem Ungeftum zerstören, Was auf so guten Weg geleitet war.

Mortimer.

Wohl auf ben guten Weg, ben ihr gebahnt?
Was habt ihr benn gethan, um fie zu retten?
— Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen, Sie zu ermorden, wie die Königin Mir anbefahl, wie sie zu biefer Stunde Bon mir erwartet — Nennt mir boch die Anstalt, Die ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Ceicefter (erftaunt).

Gab euch die Königin diefen Blutbefehl?

Mortimer.

Sie irrte fich in mir, wie fich Maria In euch. Ceicefter.

Und ihr habt zugesagt? Sabt ihr?

Damit fie andre Gande nicht ertaufe, Bot ich bie meinen an.

Ceicester. Ihr thatet wohl.

Rein, wir verlieren Beit!

Ceicefter.

Sie gahlt auf euch,

So minder wird fie Anftand nehmen, sich Den Schein der Gnade vor der Welt zu geben. Bielleicht, daß ich durch Lift sie überrede, Das Angesicht der Gegnerin zu sehn, Und dieser Schritt muß ihr die Hande binden. Burleigh hat Recht. Das Urtheil kann nicht mehr Bollzogen werden, wenn sie sie gesehn.

— Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf —

Mortimer.

Und was erreicht ihr badurch? Wenn sie sich In mir getäuscht sieht, wenn Maria fortfährt, Zu leben — ist nicht Alles, wie zuvor? Frei wird sie niemals! Auch bas Milbeste, Was kommen kann, ist ewiges Gefängnis. Wit einer kühnen That müßt ihr boch enden. Warum wollt ihr nicht gleich damit beginnen? In euren händen ist die Macht, ihr bringt Ein heer zusammen, wenn ihr nur den Abel Auf euren vielen Schlössern wassen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde; Der Howard und ber Perch eble Häuser, Ob ihre Häupter gleich gestürzt, sind noch An helben reich, sie harren nur darauf, Daß ein gewalt'ger Lord das Beispiel gebe!

Beg mit Verstellung! Handelt öffentlich! Bertheidigt als ein Ritter die Geliebte, Kämpft einen edeln Kampf um sie! Ihr send Herr der Person der Königin von England, Sobald ihr wollt. Lockt sie auf eure Schlösser, Sie ist euch oft dahin gefolgt. Dort zeigt ihr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Haltet sie Berwahrt, bis sie die Stuart frei gegeben!

Ceicefter.

Ich staune, ich entsetze mich — Wohin Reißt euch der Schwindel? — Kennt ihr diesen Boden? Wißt ihr, wie's steht an diesem Hof, wie eng Dies Frauenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworfen Ist Alles unterm Schlüssel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt. Volgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam. — Ich bore kommen, geht.

Mortimer.

Maria hofft!

Rehr' ich mit leerem Troft zu ihr zurud? Ceicefter.

Bringt ihr die Schwüre meiner ew'gen Liebe!
Mortimer.

Bringt ihr bie felbft! Bum Wertzeug ihrer Rettung Bot ich mich an, nicht euch zum Liebesboten!

(Er geht al.)

## Mennter Anftritt.

#### Elifabeth. Leicefter.

Elifabeth.

Wer ging ba von euch weg? Ich hörte fprechen.

Ceicefter

(sich auf ihre Rebe schnell und erschrocken umwendend). Es war Sir Mortimer.

Elisabeth. Was ist euch, Lord?

So gang betreten?

Ceicefter (faßt fich).

- Ueber beinen Anblict!

3ch habe bich so reizend nie gesehn. Geblendet steh' ich ba von beiner Schönheit. — Ach!

Elifabeth.

Warum feufzt ihr?

Ceicefter.

Dab' ich feinen Grund

Bu seufzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut sich mir ber namenlose Schmerz Des brobenden Verlustes.

> Elisabeth. Was verliert ihr?

Ceicefter.

Dein Herz, bein liebenswürdig Selbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen Des feurigen Gemahls dich glücklich fühlen, Und ungetheilt wird er dein Herz bestigen. Er ist von königlichem Blut, das bin Ich nicht; doch Arotz seh aller Welt geboten, Ob Einer lebt auf diesem Erdenrund, Der mehr Anbetung für dich fühlt, als ich. Der Duc von Anjou hat dich nie gesehn, Nur deinen Kuhm und Schimmer kann er lieben,

Ich liebe bich. Wärst du die ärmste hirtin, Ich als der größte Kürst der Welt geboren, Zu deinem Stand würd' ich heruntersteigen, Wein Diadem zu deinen Füßen legen.

Elifabeth.

Beklag' mich, Dublen, schilt mich nicht! — Ich darf ja Mein Herz nicht fragen. Ach! das hätte anders Gewählt. Und wie beneid' ich andre Weiber, Die das erhöhen dürsen, was sie lieben. So glücklich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ist, die Krone Ausseigen kann! — Der Stuart ward's vergönnt, Die Hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich Zegliches erlaubt, sie hat Den vollen Kelch der Freuden ausgetrunken.

Ceicefter.

Jest trinkt fie auch ben bittern Relch des Leidens. Elisabeth.

Sie hat der Menschen Urtheil nichts geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer lub sie Das Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hätt' ich doch auch Ansprüche machen können, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun; Doch zog ich strenge Königspflichten vor. Und doch gewann sie aller Männer Gunst, Weil sie sich nur besliß ein Weib zu sehn, Und um sie buhlt die Jugend und das Alter. So sind die Männer. Lüstlinge sind alle! Dem Leichtsun eilen sie, der Freude zu Und schäßen nichts, was sie verehren müssen. Versüngte sich nicht dieser Talbot selbst, Als er auf ihren Reiz zu reden kam!

Ceicefter.

Bergieb es ihm. Er war ihr Bachter einft; Die Lift'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört. Elisabeth.

Und ift's benn wirklich mahr, baß fie fo fcon ift? So oft mußt' ich bie Larve ruhmen horen,

Bobl mocht' ich wiffen, mas zu glauben ift. Gemalbe ichmeicheln, Schilberungen lugen; Rur meinen eignen Augen murb' ich traun. - Bas ichaut ihr mich fo feltfant an? Ceicefter.

3ch ftellte

Dich in Gebanken neben bie Maria. - Die Freude municht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es gang ingeheim geschehen fonnte. Der Stuart gegenüber bich zu febn! Dann follteft bu erft beines gangen Siegs Beniegen! Die Beschämung gonnt' ich ibr, Daß fle mit eignen Augen — benn ber Neib Bat icharfe Augen - überzeugt fich fabe, Wie fehr fle auch an Abel ber Geftalt Bon bir beffegt wird, der fie fo unendlich In jeber anbern würd'gen Tugend weicht. Elifabeth.

Sie ift bie jungere an Jahren.

Ceicefter.

Jünger?

Man fiebt's ibr nicht an. Freilich ibre Leiben! Sie mag wohl vor ber Beit gealtert haben, Ja, und mas ihre Rranfung bittrer machte, Das mare, bich als Braut zu fehn! Sie hat Des Lebens ichone Soffnung binter fich, Dich fabe fie bem Glud entgegenschreiten! Und als bie Braut bes Ronigsohns von Franfreich, Da fle fich ftets fo viel gewußt, fo ftolz Bethan mit ber frangofischen Bermählung, Roch jest auf Frankreichs macht'ge Gulfe pocht!

Elifabeth (nachläffig binmerfend).

Man peinigt mich ja, fie zu febn.

Cricefter (lebhaft). Sie forbert's

Als eine Bunft, gewähr' es ihr als Strafe! Du fannft fie auf bas Blutgerufte führen, Es wird fie minder peinigen, als fich

Bon beinen Reigen ausgeloscht zu febn. Daburch ermordeft bu fie, wie fie bich Ermorben wollte - Wenn fle beine Schonbeit Erblict, burch Chrbarteit bewacht, in Glorie Beftellt burch einen unbeflecten Tugenbruf, Den fie, leichtfinnig bublenb, von fich marf, Erhoben burch ber Arone Glanz und jest Durch garte Brautlichkeit geschmudt - bann bat Die Stunde ber Bernichtung ihr gefchlagen. Ja — wenn ich jest die Augen auf dich werfe — Die warft bu, nie zu einem Sieg ber Schonbeit Berufteter, als eben jest - Dich felbft Saft bu umftrablt wie eine Lichterscheinung. Als bu vorbin ins Zimmer trateft - Wie? Wenn bu gleich jest, jest, wie bu bift, bintrateft Bor fie, bu findeft feine schönre Stunde -

Elisabeth.

Jett — Nein — Nein — Jett nicht, Lester — Nein, bas muß ich Erst wohl bedeuten — mich mit Burleigh —

Ceicester (lebbaft einsallenb).

Burleigh!

Der benkt allein auf beinen Staatsvortheil;
Auch beine Weiblichkeit hat ihre Rechte,
Der zarte Punkt gehört vor bein Gericht,
Nicht vor bes Staatsmanns — ja, auch Staatskunft will es,
Daß du sie siehst, die öffentliche Meinung
Durch eine That der Großmuth dir gewinnest!
Magst du nachher dich der verhaßten Feindin,
Auf welche Weise dir's gefällt, entladen.

Elifabeth.

Nicht wohlanständig war' mir's, die Verwandte Im Mangel und in Schmach zu sehn. Man sagt, Daß sie nicht königlich umgeben seh: Borwerfend war' mir ihres Mangels Anblick.

Leicefter.

Richt ihrer Schwelle brauchst bu bich zu nahn. Sor' meinen Rath. Der Zufall hat es eben Nach Wunsch gefügt. Heut' ift bas große Jagen, An Fotheringhap führt ber Weg vorbei, Dort kann die Stuart fich im Park ergehn, Du kommft ganz wie von ohngefähr bahin, Es darf nichts als vorher bedacht erscheinen, Und wenn es dir zuwider, redest du Sie gar nicht au —

Elifabeth.

Begeh' ich eine Thorheit, So ift es eure, Lefter, nicht die meine. Ich will euch heute keinen Wunsch versagen, Weil ich von meinen Unterthanen allen Euch heut' am wehesten gethan.

(36n gartlich anfebenb.)

Seh's eine Grille nur von euch. Daburch Gibt Neigung fich ja kund, daß fie bewilligt Aus freier Gunft, was fie auch nicht gebilligt.

(Leicefter fürst ju ihren Fugen, ber Borhang fallt.)

# Dritter Aufzug.

Gegend in einem Park, vorn mit Bäumen befest, hinten eine weite Ausficht.

## Erfter Anftritt.

Maria tritt in ichnellem Lauf hinter Baumen herbor. Sanna Renneby folgt langfam.

Rennedy.

Ihr eilet ja, als wenn ihr Flügel hattet, Go fann ich euch nicht folgen, wartet boch!

Maria.

Laß mich ber neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind febn, feb es mit, Und auf bem grünen Teppich ber Wiesen Brufen ben leichten, geflügelten Schritt. Bin ich bem finstern Gefängniß entstiegen? Hält sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durstigen Zügen Trinken die freie, die himmlische Luft.

Rennedy.

O meine theure Labh! Euer Kerfer Ift nur um ein flein Weniges erweitert. Ihr feht nur nicht die Mauer, die uns einschließt, Weil fie ber Baume bicht Gestrauch versteckt.

D Dank, Dank biesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Mauern mir verstecken! Ich will mich frei und glücklich träumen: Warum aus meinem füßen Wahn mich wecken? Umfängt mich nicht ber weite Himmelsschooß? Die Blicke, frei und fesselloß, Ergeben sich in ungemess'nen Räumen. Dort, wo die grauen Nebelberge ragen, Fängt meines Reiches Gränze an, Und diese Wolken, die nach Mittag jagen, Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Eilende Wolken, Segler ber Lüfte! Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte! Grüßet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banden, Ach, ich hab' keinen andern Gesandten! Frei in Lüften ist eure Bahn, Ihr sehd nicht bieser Königin unterthan.

### Rennedy.

Ach, theure Lady! Ihr fend außer euch, Die langentbehrte Freiheit macht euch fcwarmen.

#### Maria.

Dort legt ein Sischer ben Nachen an. Dieses elenbe Werkzeug könnte mich retten, Brächte mich schnell zu befreundeten Städten. Spärlich nährt es ben bürftigen Mann. Beladen wollt' ich ihn reich mit Schätzen, Ginen Zug follt' er thun, wie er keinen gethan, Das Gluck sollt' er finden in seinen Negen, Nahm' er mich ein in ben rettenden Kahn.

### Rennedy.

Berlorne Bunfche! Seht ihr nicht, daß uns Bon ferne bort die Spähertritte folgen? Ein finster graufames Verbot scheucht jedes Mitleibige Geschöpf aus unserm Wege.

#### Maria.

Nein, gute Sanna! Glaub mir, nicht umsonst Ift meines Kerkers Thor geöffnet worben. Die kleine Gunst ist mir bes größern Glucks Berkunderin. Ich irre nicht. Es ist Der Liebe that'ge Sand, ber ich fie banke. Lord Lefters macht'gen Arm erkenn' ich brin. Allmählig will man mein Gefängniß weiten, Durch Kleineres zum Größern mich gewöhnen, Bis ich bas Antlig beffen endlich schaue, Der mir bie Bande löst auf immerbar.

Rennedy.

Ach, ich kann diesen Wiberspruch nicht reimen! Noch gestern kündigt man den Tod euch an, Und heute wird euch plöglich folche Freiheit. Auch denen, hört' ich sagen, wird die Kette Gelöst, auf die die ew'ge Freiheit wartet.

Maria.

Hörft du das Hifthorn? Hörft du's klingen, Mächtigen Rufes durch Feld und Hain? Ach, auf das muthige Roß mich zu schwingen, An den fröhlichen Zug mich zu reihn! Noch mehr! O, die bekannte Stimme, Schmerzlich süßer Erinnerung voll. Oft vernahm sie mein Ohr mit Freuden Auf des Hochlands bergigten Heiden, Wenn die tobende Jagd erscholl.

# Bweiter Anftritt.

Baulet. Die Borigen.

Paulet.

Nun! Sab' ich's endlich recht gemacht, Mhladh? Berbien' ich einmal euern Dank?

Maria.

Wie, Ritter?

Sept ihr's, ber biefe Gunft mir ausgewirft? 3hr fepb's?

Paulet.

Warum foll ich's nicht sehn? Ich war Am Hof, ich überbrachte euer Schreiben — Maria.

3hr übergabt es? Wirklich, thatet ihr's? Und biefe Freiheit, die ich jest genieße, 3ft eine Frucht bes Briefs —

Paulet (mit Bedeutung).

Und nicht bie einz'ge!

Macht euch auf eine größre noch gefaßt.

Maria.

Auf eine größre, Sir? Was meint ihr bamit?

Ihr hörtet boch bie Gorner -

Maria (jurudfahrend, mit Abnung).

Ihr erschreckt mich!

Paulet.

Die Rönigin jagt in biefer Gegenb.

Maria.

Was?

Paulet.

In wenig Augenbliden fteht fie vor euch.

Rennedv

(auf Maria queilend, welche gittert und bingufinten drobt). Bie wird euch, theure Labh! Ihr verblagt.

Paulet.

Nun! Ift's nun nicht recht? War's nicht eure Bitte? Sie wird euch früher gewährt, als ihr gedacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Zunge: Jett bringet eure Worte an, jett ist Der Augenblick, zu reden!

Maria.

D, warum hat man mich nicht vorbereitet!
Sett bin ich nicht barauf gefaßt, jett nicht.
Bas ich mir als die höchste Gunft erbeten,
Dünkt mir jett schrecklich, fürchterlich — Komm, Hanna, Kühr' mich ins Haus, daß ich mich fasse, mich
Erhole — Paulet.

Bleibt. Ihr mußt fie hier erwarten. Bohl, wohl mag's euch beangstigen, ich glaub's, Bor eurem Richter zu erscheinen.

## Dritter Auftritt.

Graf Chremsburn ju ben Borigen.

#### Maria.

Es ift nicht barum! Gott, mir ift ganz anders Bu Muth — Ach, ebler Shrewsburn! Ihr kommt, Bom himmel mir ein Engel zugefendet!

— Ich kann fie nicht sehn! Rettet, rettet mich Bor bem verhaften Anblick —

Shrewsbury.

Kommt zu euch, Konigin! Faßt euren Muth Busammen. Das ift bie entscheibungsvolle Stunde.

#### Maria.

Ich habe brauf geharret — Jahre lang Mich brauf bereitet, Alles hab' ich mir Gesagt und ins Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie rühren wollte und bewegen! Bergessen plöglich, ausgelöscht ift Alles, Nichts lebt in mir in diesem Augenblick, Alls meiner Leiden brennendes Gefühl. In blut'gen haß gewendet wider sie Ist mir das herz, es fliehen alle guten Gedanken, und, die Schlangenhaare schüttelnd, Umstehen mich die sinstern höllengeister.

Shrewsbury.

Gebietet eurem wild emporten Blut, Bezwingt bes Gerzens Bitterkeit! Es bringt Richt gute Frucht, wenn haß bem haß begegnet. Wie sehr auch euer Innres widerstrebe, Gehorcht ber Zeit und dem Gefet ber Stunde! Sie ift die Mächtige — bemuthigt euch! Maria.

Bor ihr! Ich kann es nimmermehr.

Shrewsburp.

Thut's bennoch!

Sprecht ehrerbietig, mit Gelaffenheit! Ruft ihre Großmuth an, trogt nicht, jest nicht Auf euer Recht, jeso ift nicht die Stunde.

Maria.

Ach, mein Verberben hab' ich mir erfleht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Rie hätten wir uns sehen sollen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! Eh' mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe Begegnen, und das Lamm den Tiger kuffen — Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleibigt — Nie ist zwischen uns Versöhnung!

Shrewsbury.

Seht fie nur erft von Angeficht!
Ich fah es ja, wie fie von eurem Brief
Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thränen.
Nein, fie ift nicht gefühllos, hegt ihr felbst
Nur befferes Bertrauen — Darum eben
Bin ich vorausgeeilt, damit ich euch
In Fassung setzen und ermahnen möchte.

Maria (feine Sand ergreifend).

Uch, Talbot, ihr wart stets mein Freund — Daß ich In eurer milben Haft geblieben wäre! Es ward mir hart begegnet, Shrewsburn!

Shrewsburp.

Bergeßt jett Alles. Darauf denkt allein, Wie ihr fie unterwürfig wollt empfangen.

Maria.

Ift Burleigh auch mit ihr, mein bofer Engel? Shrewsburp.

Niemand begleitet fle, als Graf von Lefter.

Maria.

Lord Lefter?

Shrewsburp.

Fürchtet nichts von ihm. Richt er Bill euren Untergang — Sein Werk ift es, Daß euch die Königin die Zusammenkunft Bewilligt.

Maria.

Ach, ich wußt' es wohl!

Shrewsburp.

Was fagt ihr?

Daulet.

Die Rönigin fommt.

(Alles weicht auf die Geite; nur Maria bleibt, auf die Rennedy gelehnt.)

# Dierter Anftritt.

Die Borigen. Glifabeth. Graf Leicefter. Gefolge.

Elifabeth (ju Leicester).

Wie heißt ber Lanbfit?

Ceicefter.

Fotheringhanschloß.

Elifabeth (ju Spreweburn).

Schickt unfer Jagdgefolg voraus nach London.

Das Wolf brängt allzuheftig in den Straßen,

Wir suchen Schut in biefem ftillen Park.

(Talbot entfernt das Gefolge. Sie fixirt mit den Augen die Maria, indem sie zu Paulet weiter spricht.)

Mein gutes Bolf liebt mich zu fehr. Unmäßig, Abgöttisch find die Beichen seiner Freude,

So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen.

Maria

(welche diese Beit über halb ohnmächtig auf die Amme gelehnt mar, erhebt sich jest, und ihr Auge begegnet dem gespannten Bild der Elisabeth. Sie schaudert gusammen und wirft fich wieder an der Amme Bruft).

D Gott, aus biefen Bugen fpricht fein Berg!

Elifabeth.

Wer ift die Laby?

(Ein allgemeines Schweigen.)

Ceicefter.

- Du bift zu Votheringhan, Konigin.

Elifabeth.

(fiellt fich überraicht und erftaunt, einen finftern Blid auf Leiceftern richtend). Wer hat mir bas gethan? Lord Lefter!

Leicefter.

Es ift geschen, Königin — und nun Der himmel beinen Schritt hieher gelenkt, So lag bie Großmuth und bas Mitleib flegen.

Shrewsburp.

Lag dich erbitten, königliche Frau, Dein Aug' auf die Ungludliche zu richten, Die hier vergeht vor beinem Anblick.

(Maria rafft fich jufammen und will auf die Elifabeth jugeben, ftebt aber auf halbem Bege ichaubernd fill; ibre Geberben bruden ben heftigften Kampf aus.)

Elifabeth.

Wie, Mylords?

Wer war es benn, der eine Tiefgebeugte Mir angekündigt? Eine Stolze find' ich, Bom Unglud keineswegs geschmeibigt.

Maria.

Sep's!

Ich will mich auch noch biesem unterwerfen. Fahr' hin, ohnmächt'ger Stolz ber ebeln Seele! Ich will vergessen, wer ich bin, und was Ich litt; ich will vor ihr mich nieberwerfen, Die mich in biese Schmach herunterstieß.

(Sie wender sich gegen die Königin.)

Der himmel hat für euch entschieden, Schwester! Gefrönt vom Sieg ist euer glücklich Haupt, Die Gottheit bet' ich an, die euch erhöhte!

(Sie fällt vor ibr nieder.)

Doch fend auch ihr nun ebelmuthig, Schwefter! Laft mich nicht schmachvoll liegen! Eure hand Streckt aus, reicht mir die königliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Fall!

Elifabeth (jurudtretent).

Ihr fept an eurem Blat, Laby Maria! Und bankent preif ich meines Gottes Gnabe, Der nicht gewollt, daß ich zu euren Fußen So liegen follte, wie ihr jest zu meinen.

Maria (mit fleigendem Affect).

Denkt an ben Wechsel alles Menschlichen! Es leben Botter, Die ben Sochmuth rachen! Berehret, fürchtet fle, bie fcredlichen, Die mich zu euren Fügen nieberfturgen -Um biefer fremben Beugen willen ehrt In mir euch felbft! entweihet, ichandet nicht Das Blut der Tudor, das in meinen Abern, Wie in ben euren, fließt - D Gott im himmel! Steht nicht ba, schroff und unzugänglich, wie Die Felsenklippe, bie ber Stranbenbe, Bergeblich ringenb, zu erfaffen ftrebt. Mein Alles hangt, mein Leben, mein Gefchicf Un meiner Worte, meiner Thranen Rraft, Löst mir bas Berg, bag ich bas eure rühre! Wenn ihr mich anschaut mit bem Gifesblick, Schließt fich bas Berg mir schaubernd gu, ber Strom Der Thranen ftodt, und faltes Graufen feffelt Die Flebensworte mir im Bufen an.

Elifabeth (falt und fireng).

Was habt ihr mir zu sagen, Laby Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse Die Königin, die schwer beleidigte, Die fromme Pflicht der Schwester zu erfüllen, Und meines Anblicks Trost gewähr' ich euch. Dem Trieb der Großmuth folg' ich, seize mich Gerechtem Tabel aus, daß ich so weit Heruntersteige — denn ihr wißt, Daß ihr mich habt ermorden lassen wollen.

Bomit foll ich ben Anfang machen, wie Die Worte flüglich stellen, baß sie euch Das herz ergreifen, aber nicht verlegen! D Gott, gib meiner Rebe Kraft und nimm Ihr jeden Stachel, ber verwunden könnte! Rann ich boch für mich selbst nicht sprechen, ohne euch

Schwer zu verklagen, und bas will ich nicht. - Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ift, Denn ich bin eine Ronigin, wie ihr, Und ihr habt als Gefangne mich gehalten. 3ch fam zu euch als eine Bittenbe, Und ihr, bes Baftrechts beilige Befete, Der Bolfer beilig Recht in mir verhöhnenb, Schloft mich in Rerfermauern ein; bie Freunde, Die Diener werben graufam mir entriffen, Unwurd'gem Mangel werb' ich preisgegeben, Dan ftellt mich vor ein schimpfliches Gericht -Nichts mehr bavon! Gin ewiges Bergeffen Bebede, mas ich Graufames erlitt. - Seht! Ich will Alles eine Schickung nennen: Ihr fend nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig; Ein bofer Beift flieg aus bem Abgrund auf, Den Sag in unfern Bergen zu entzünden, Der unfre garte Jugenb ichon entzweit. Er wuche mit une, und bofe Menfchen fachten Der ungludfel'gen Flamme Athem gu, Bahnfinn'ge Giferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne hand -Das ift bas Fluchgeschick ber Ronige, Dag fie, entzweit, bie Welt in haß gerreißen Und jeber Zwietracht Furien entfeffeln, - Jest ift tein frember Mund mehr zwischen uns, (Räbert fich ihr jutraulich und mit fchmeichelndem Ton.)

Bir stehn einander selbst nun gegenüber.

Zett, Schwester, redet! Nennt mir meine Schuld,
Ich will euch völliges Genügen leisten.

Ach, daß ihr damals mir Gehör geschenkt,
Als ich so dringend euer Auge suchte!
Es wäre nie so weit gekommen, nicht
An diesem traur'gen Ort geschähe jett
Die unglüdselig traurige Begegnung.

Elisabeth.

Mein guter Stern bewahrte mich bavor, Die Natter an den Busen mir zu legen.

- Nicht bie Geschicke, euer schwarzes Berg Rlagt an, die wilbe Chrfucht eures Saufes. Richts Feindliches mar zwischen uns gefchehn, Da fündigte mir euer Ohm, ber ftolge, Berrichwüth'ge Briefter, ber bie freche Banb Rach allen Rronen ftredt, bie Fehbe an, Bethörte euch, mein Wappen anzunehmen, Guch meine Ronigstitel zuzueignen, Auf Tob und Leben in ben Rampf mit mir Bu gebn - Wen rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Bungen und ber Bolfer Schwert, Des frommen Wahnfinns fürchterliche Waffen; Bier felbft, im Friebensfige meines Reichs, Blies er mir ber Emporung Flammen an -Doch Gott ift mit mir, und ber ftolge Priefter Bebalt bas Felb nicht - Meinem Saupte mar Der Streich gebrobet, und bas eure fällt! Maria.

Ich steh' in Gottes Hand. Ihr werdet euch So blutig eurer Macht nicht überheben — Elisabeth.

Wer soll mich hindern? Euer Oheim gab Das Beispiel allen Königen der Welt,
Wie man mit seinen Feinden Frieden macht.
Die Sanct Barthelemi seh meine Schule!
Was ift mir Blutverwandtschaft, Bölkerrecht?
Die Kirche trennet aller Pflichten Band,
Den Treubruch heiligt ste, den Königsmord,
Ich übe nur, was eure Priester lehren.
Sagt, welches Pfand gewährte mir für euch,
Wenn ich großmüthig eure Bande löste?
Mit welchem Schloß verwahr' ich eure Treue,
Das nicht Sanct Beters Schlüssel öffnen kann?
Gewalt nur ist die einzige Sicherheit,
Kein Bündniß ist mit dem Gezücht der Schlangen.

Maria.

O, bas ift euer traurig finstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feinbin nur Und Fremdlingin betrachtet. Sattet ihr Bu eurer Erbin mich erflärt, wie mir Gebührt, so hatten Dankbarkeit und Liebe Cuch eine treue Freundin und Verwandte In mir erhalten.

Elifabeth.

Draußen, Laby Stuart,
Ift eure Freundschaft, euer Haus das Bapstthum,
Der Mönch ist euer Bruder — Euch zur Erbin
Erklären! Der verrätherische Fallstrick!
Daß ihr bei meinem Leben noch mein Volk
Berführtet, eine listige Armida,
Die eble Jugend meines Königreichs
In eurem Buhlerneße schlau verstricket —
Daß Alles sich der neu aufgehnden Sonne
Zuwendete, und ich —

### Maria.

Regiert in Frieden! Jebwebem Unfpruch auf bies Reich entfag' ich. Ach, meines Geiftes Schwingen find gelähmt, Nicht Größe lodt mich mehr - 3hr habt's erreicht, 3ch bin nur noch ber Schatten ber Maria. Bebrochen ift in langer Rerterschmach Der eble Muth - Ihr habt bas Aeugerfte an mir Gethan, habt mich zerftort in meiner Bluthe! - Jest macht ein Enbe, Schwefter! Sprecht es aus, Das Wort, um beffentwillen ihr gefommen, Denn nimmer will ich glauben, bag ihr famt, Um euer Opfer graufam zu verhöhnen. Sprecht biefes Wort aus! Sagt mir: "Ihr fent frei, "Maria! Meine Macht habt ihr gefühlt; "Best lernet meinen Ebelmuth verehren." Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Als ein Geschenk aus eurer Sand empfangen. - Ein Wort macht Alles ungeschehn. 3ch marte Darauf. D, lagt mich's nicht zu lang erharren! Beh' euch, wenn ihr mit biefem Wort nicht enbet! Denn wenn ihr jest nicht fegenbringend, herrlich,

Wie eine Gottheit, von mir scheidet — Schwester! Richt um dies ganze reiche Eiland, nicht Um alle Länder, die das Meer umsaßt, Nõcht' ich vor euch so stehn, wie ihr vor mir!

Elifabeth.

Bekennt ihr endlich euch für überwunden? Ih's aus mit euren Ränken? If kein Mörder Mehr unterweges? Will kein Abenteurer Kür euch die traur'ge Ritterschaft mehr wagen? — Ja, es ift aus, Lady Maria. Ihr verführt Mir Keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. Es lüstet Keinen, euer — vierter Mann Zu werden, denn ihr tödtet eure Freier, Wie eure Männer!

Maria (auffahrenb).

Schwester! Schwefter!

D Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!

Elifabeth

(siebt sie lange mit einem Bild stolzer Berachtung an). Das also find die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, baneben Kein andres Weib sich wagen barf zu stellen! Kürwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit Zu senn, als die gemeine sehn für Alle!

Maria.

Das ift zu viel!

Elifabeth (bobnifch lachend).

Jest zeigt ihr euer mahres Geficht; bis jest war's nur bie Larve.

Maria.

(von Zorn glühend, doch mit einer edeln Burde). Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt, Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht Verheimlicht und verborgen, falschen Schein Hab' ich verschmäht mit königlichem Freimuth. Das Aergste weiß die Welt von mir, und ich Kann sagen, ich bin besser, als mein Ruf. Weh' euch, wenn fie von euren Thaten einst Den Shrenmantel zieht, womit ihr gleißend Die wilbe Glut verstohlner Lufte beckt. Nicht Shrbarkeit habt ihr von eurer Mutter Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Boulen das Schaffot bestiegen.

Shrewsburp (tritt gwifchen beide Königinnen).

O Gott bes himmels! Muß es bahin kommen! Ift bas bie Mäßigung, bie Unterwerfung, Laby Maria?

Maria.

Mäßigung! Ich habe Ertragen, was ein Mensch ertragen kann. Fahr' hin., lammherzige Gelaffenheit! Jum himmel fliehe, leibenbe Gebulb! Spreng' endlich beine Bande, tritt hervor Aus beiner höhle, langverhaltner Groll! Und du, ber bem gereizten Bafilist Den Morbblick gab, leg' auf die Junge mir Den gift'gen Pfeil —

Shrewsburp.

D, fle ift außer fich!

Bergeih' ber Rafenden, ber fchmer Gereigten! (Elifabeth, por Born fprachlos, ichieft wutbende Blide auf Marien.)

Ceicefter

(in ber beftigften Unrube, fucht bie Elifabeth binmeg ju führen). Sore

Die Wüthende nicht an! hinweg, hinweg Bon biesem unglucksel'gen Ort!

Maria.

Der Thron von England ift burch einen Baftard Entweiht, ber Britten ebelherzig Bolf Durch eine lift'ge Gauklerin betrogen.
— Regierte Recht, so läget ihr vor mir Im Staube jest, benn ich bin euer König.

(Elisabetb gebt schnell ab, bie Lords folgen ihr in der höchften Befturjung.)

## Sanfter Auftritt.

#### Maria. Renneby.

Rennedy.

D, was habt ihr gethan! Sie geht in Buth! Best ift es aus, und alle hoffnung schwindet.

Sie geht in Buth! Sie tragt ben Sob im Bergen!
(Der Kenneby um ben Sals fallenb.)

D, wie mir wohl ift, Hanna! Endlich, endlich, Nach Jahren ber Erniedrigung, der Leiden, Ein Augenblick der Rache, des Triumphs! Wie Bergestaften fällt's von meinem Gerzen, Das Messer stieß ich in der Feindin Bruft.

Rennedp.

Unglückliche! Der Wahnstnn reißt euch hin, Ihr habt die Unverföhnliche verwundet. Sie führt den Blig, fie ist die Königin; Bor ihrem Buhlen habt ihr fie verhöhnt!

Bor Lefters Augen hab' ich fie erniedrigt! Er fah es, er bezeugte meinen Sieg, Wie ich fie niederschlug von ihrer Sohe, Er ftand babei, mich ftartte seine Nahe!

## Sechster Auftritt.

Mortimer ju ben Borigen.

Rennedy.

O Sir! Welch ein Erfolg —

Mortimer.

3ch borte Alles.

(Gibt ber Amme ein Beichen, fich auf ihren Poften gu begeben und tritt naber. Sein gangeb Wefen brudt eine heftige, leibenichaftiliche Stimmung aus.)

Du haft geflegt! Du tratft fie in ben Staub! Du marft bie Ronigin, fie ber Berbrecher. 3ch bin entzudt von beinem Muth, ich bete Dich an, wie eine Bottin, groß und berrlich, Erscheinst bu mir in biefem Augenblick.

Maria.

Ihr fpracht mit Leftern, überbrachtet ibm Mein Schreiben, mein Geschenk - D rebet, Sir!

Mortimer

(mit glubenden Bliden fie betrachtend).

Wie bich ber eble königliche Born Umglangte, beine Reize mir verflarte! Du bift bas iconfte Weib auf biefer Erbe!

Maria.

36 bitt' euch, Sir! Stillt meine Ungebulb. Bas fpricht Mylord? D fagt, was barf ich hoffen? Mortimer.

Ber? Er? Das ift ein Feiger, Glenber! Sofft nichts von ibm, verachtet ibn, vergegt ibn! Maria.

Was fagt ihr?

Martimer.

Er euch retten und befigen! Er euch! Er foll es magen! Er! Mit mir Deuß er auf Tob und Leben barum fampfen!

Maria.

Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben? — D, bann ift's aus!

Mortimer.

Der Feige liebt bas Leben.

Ber bich will retten und bie Seine nennen, Der muß ben Tob beherzt umarmen können.

Maria.

Er will nichts für mich thun?

Mortimer.

Nichts mehr von ihm!

Bas fann er thun, und mas bebarf man fein? 3ch will bich retten, ich allein!

Maria.

Uch, mas vermögt ihr!

Mortimer.

Täuschet euch nicht mehr, Als ob es noch wie gestern mit euch stünde! So wie die Königin jest von euch ging, Wie dies Gespräch sich wendete, ist Alles Berloren, jeder Gnadenweg gesperrt. Der That bedarf's jest, Kühnheit muß entscheiden, kur Alles werde Alles frisch gewagt; Frei müßt ihr sehn, noch eh der Morgen tagt.

Maria.

Bas fprecht ihr? Diese Nacht! Bie ift bas möglich?

Hört, was beschlossen ist. Bersammelt hab' ich In heimlicher Kapelle die Gefährten; Ein Priester hörte unsre Beichte an, Ablaß ist uns ertheilt für alle Schulben, Die wir begingen, Ablaß im voraus Für alle, die wir noch begehen werden. Das letzte Sacrament empfingen wir, Und fertig sind wir zu der letzten Reise.

Maria.

D, welche fürchterliche Borbereitung! Mortimer.

Dies Schloß ersteigen wir in biefer Nacht, Der Schlüffel bin ich mächtig. Wir ermorden Die Hüter, reißen bich aus beiner Kammer. Gewaltsam sterben muß von unstrer Hand, Daß Niemand überbleibe, ber ben Raub Berrathen könne, jebe lebenbe Seele.

Maria.

Und Drury, Paulet, meine Kerkermeister? D, eher werden sie ihr lettes Blut — Mortimer.

Bon meinem Dolche fallen fie zuerft!

Bas? Guer Obeim, euer zweiter Bater?

Mortimer.

Bon meinen Sanden flirbt er. Ich ermorb' ibn.

D blut'ger Frevel!

Mortimer.

Mue Frevel find

Bergeben im voraus. Ich kann bas Aergste Begeben, und ich will's.

Maria.

D schredlich, schredlich!

Mortimer.

Und mußt' ich auch die Königin durchbohren. Ich hab' es auf die Hostie geschworen.

Maria.

Bas ift mir alles Leben gegen bich Und meine Liebe! Mag der Welten Band Sich löfen, eine zweite Wafferflut Gerwogend alles Athmende verschlingen! — Ich achte nichts mehr! Eh' ich dir entsage, Eh nabe fich bas Ende aller Tage.

Maria (gurudtretenb).

Gott! welche Sprache, Sir, und — welche Blide! — Sie schreden, fie verscheuchen mich.

#### Mortimer

(mit trren Bliden und im Ausbrud bes fillen Bahnanns).

Das Leben ift

Nur ein Moment, ber Tob ift auch nur einer!
— Man schleife mich nach Thburn, Glied fur Glied Berreiße man mit glühnder Eifenzange,

(Indem er heftig auf fie jugebt, mit ausgebreiteten Armen.) Benn ich bich, Geifigeliebte, umfange -

Maria (jurudtretend).

Unfinniger, zurud! -

Mortimer.

Un biefer Bruft,

Auf biefem liebeathmenben Munbe -

#### Maria.

Um Gotteswillen, Sir! Laft mich hinein gehn!

#### Mortimer.

Der ist ein Rasender, der nicht das Glück Festhält in unauflöslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in seine Hand gegeben. Ich will dich retten, kost' es tausend Leben! Ich rette dich, ich will es, doch, so wahr Gott lebt! ich schwör's, ich will dich auch bestigen.

#### Maria.

D, will kein Gott, kein Engel mich beschützen! Furchtbares Schickfal! Grimmig schleuberft bu Bon einem Schreckniß mich bem andern zu. Bin ich geboren, nur die Buth zu wecken? Berschwört sich haß und Liebe, mich zu schrecken?

#### Mortimer.

Ja, glühend, wie fie haffen, lieb' ich bich!
Sie wollen bich enthaupten, biefen Gals,
Den blendend weißen, mit dem Beil durchschneiden.
D, weihe du dem Lebensgott der Freuden,
Was du dem Saffe blutig opfern mußt!
Mit diefen Reizen, die nicht dein mehr find,
Befelige den glücklichen Geliebten!
Die schöne Locke, diefes seidne Gaar,
Verfallen schon den finstern Todesmächten,
Gebrauch's, ben Stlaven ewig zu umflechten!

#### Maria.

D, welche Sprache muß ich hören! Sir! Mein Unglud follt' euch heilig senn, mein Leiden, Wenn es mein königliches Haupt nicht ift.

#### Mortimer.

Die Krone ift von beinem Saupt gefallen, Du haft nichts mehr von ird'scher Majestät, Bersuch' es, laß bein Gerrscherwort erschallen, Ob bir ein Freund, ein Retter aufersteht. Nichts blieb bir, als bie rührende Gestalt, Der hohen Schönheit göttliche Gewalt, Die läßt mich Alles wagen und vermögen, Die treibt bem Beil bes henters mich entgegen —

Maria.

D, wer errettet mich von feiner Buth!

Mortimer.

Berwegner Dienst belohnt sich auch verwegen! Barum versprist ber Tapfere sein Blut? Ift Leben boch bes Lebens höchstes Gut! Ein Rasender, ber es umsonst verschleubert! Erft will ich ruhn an seiner wärmsten Bruft —

(Er prest fie beftig an fich.)

Maria.

D, muß ich Gulfe rufen gegen ben Mann, Der mein Erretter -

Mortimer.

Du bift nicht gefühlloß; Richt kalter Strenge klagt die Welt dich an; Dich kann die heiße Liebesbitte rühren, Du hast den Sänger Rizzio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entführen.

Maria.

Vermeffener!

Martimer.

Er war nur bein Thrann! Du zittertest vor ihm, ba du ihn liebtest! Wenn nur ber Schrecken dich gewinnen kann, Beim Gott der Hölle! —

Maria.

Lagt mich! Rafet ihr?

Mortimer.

Erzittern follft bu auch vor mir!

Rennedy (hereinfturgend).

Man naht. Man tommt. Bewaffnet Bolf erfüllt Den ganzen Garten.

Martimer

(auffahrend und jum Degen greifenb).

3ch beschüte bich!

Maria.

O hanna, rette mich aus feinen Sanben! Wo find' ich Aermfte einen Bufluchtsort? Bu welchem heiligen foll ich mich wenden? hier ift Gewalt, und brinnen ift ber Morb.

(Gie flieht dem Saufe ju, Kennedn folgt.)

# Siebenter Anftritt.

Mortimer. Baulet und Drury, welche außer fich bereinfturgen. Gefolge eilt uber bie Scene.

Paulet.

Berfchließt bie Pforten. Bieht bie Bruden auf! Mortimer.

Dheim, mas ift's?

Paulet.

Wo ift bie Mörberin?

Sinab mit ihr ine finfterfte Gefängniß!

Bas gibt's? Bas ift geschehn?

Paulet.

Die Königin!

Berfluchte Banbe! Teuflisches Erfühnen!

Mortimer.

Die Ronigin! Welche Ronigin?

Paulet.

Von England!

Sie ift ermorbet auf ber Lonbner Stragen!

(Gilt ins Saus.)

## Achter Auftritt.

Mortimer, gleich barauf Ofelly.

Mortimer.

Bin ich im Wahnwitz? Kam nicht eben Jemand Borbei und rief: Die Königin seh ermordet? Nein, nein, mir träumte nur. Ein Fieberwahn Bringt mir als wahr und wirklich vor ben Sinn, Was die Gedanken gräßlich mir erfüllt. Wer kommt? Es ist Okell'. So schreckenvoll!

Okelly (bereinfturgend).

Flieht, Mortimer! Flieht! Alles ift verloren.

Was ift verloren?

Okelly.

Fragt nicht lange. Denft

Auf schnelle Flucht!

Mortimer. Was gibt's benn?

Okelly.

Sauvage führte

Den Streich, ber Rafenbe.

Mortimer.

So ift es mahr?

Okelly.

Bahr, mahr! D, rettet euch!

Mortimer.

Gie ift ermorbet,

Und auf ben Thron von England fteigt Maria! Okelly.

Ermorbet! Wer fagt bas?

Mortimer. 3br felbit!

Okelly.

Gie lebt!

Und ich und ihr, wir Alle find bes Tobes.

#### Mortimer.

Sie lebt?

Okelly.

Der Stoß ging fehl, ber Mantel fing ihn auf, lind Shrewsburh entwaffnete ben Morber.

Mortimer.

Sie lebt?

Okelly.

Lebt, um uns Alle zu verderben! Kommt, man umzingelt ichon ben Park

Mortimer.

Wer hat

Das Rafende gethan?

Okelly.

Der Barnabit'
Aus Toulon war's, ben ihr in ber Kapelle Tieffinnig sigen saht, als uns ber Mönch Das Anathem ausbeutete, worin Der Papst die Königin mit dem Fluch belegt. Das Nächste, Kürzeste wollt' er ergreisen, Mit einem keden Streich die Kirche Gottes Befrein, die Marthrkrone sich erwerben! Dem Priester nur vertraut' er seine That, Und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

Mortimer

(nach einem langen Stillschweigen). D, dich verfolgt ein grimmig wuthend Schicksal, Unglückliche! Jest — ja, jest mußt du sterben, Dein Engel selbst bereitet beinen Fall.

Okelly.

Sagt! Wohin wendet ihr die Flucht? 3ch gebe, Mich in des Norbens Balbern zu verbergen.

Mortimer.

Flieht hin, und Gott geleite eure Flucht! Ich bleibe. Noch versuch' ich's, fie zu retten, Wo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten.

(Geben ab ju verfdriebenen Seiten.)

# Bierter Aufjug.

Borgimmer.

# Erfter Auftritt.

Graf Aubefpine, Rent und Leicefter.

Anbefpine. Wie steht's um Ihro Majestät? Mylords, Ihr seht mich noch ganz außer mir vor Schrecken. Wie ging bas zu? Wie konnte bas in Mitte Des allertreusten Bolks geschehen?

Leicefter.

Es geschah

Durch Reinen aus bem Bolke. Der es that, War eures Königs Unterthan, ein Franke.

Anbefpine.

Gin Rafenber gewißlich!

Rent.

Ein Papift,

Graf Aubefpine!

## Bweiter Anftritt.

Borige. Burleigh im Gefprad mit Davifon.

Burleigh.

Sogleich muß ber Befehl Zur hinrichtung verfaßt und mit dem Siegel Bersehen werden — Wenn er ausgefertigt, Wird er ber Königin zur Unterschrift Gebracht. Geht! Keine Zeit ist zu verlieren.

Davifon.

Es foll geschehn.

(Geht ab.)

Anbefpine (Burleigh entgegen).
Mhlord, mein treues Gerz Theilt die gerechte Freude dieser Insel. Lob sem himmel, der den Mörderstreich Gewehrt von diesem königlichen haupt!

Burleigh.

Er fen gelobt, ber unfrer Feinde Bosheit Bu Schanden machte!

Aubefpine.

Mög' ihn Gott verdammen,

Den Thater biefer fluchenswerthen That!

Burleigh.

Den Thater und ben ichanblichen Erfinder.

Aubefpine (ju Sient).

Gefällt es Eurer Gerrlichkeit, Lordmarschall, Bei Ihro Majestät mich einzuführen, Daß ich den Gluckwunsch meines herrn und Königs Zu ihren Füßen schulbigft niederlege —

Burleigh.

Bemüht euch nicht, Graf Aubespine.

Aubefpine (officios).

3ch weiß,

Lord Burleigh, mas mir obliegt.

Burleigh.

Euch liegt ob,

Die Infel auf bas Schleunigfte zu raumen.

Aubefpine (tritt erftaunt gurud).

Was? Wie ift bas?

Burleigh.

Der heilige Charafter

Befdust euch heute noch und morgen nicht mehr. Aubefpine.

Und mas ift mein Berbrechen?

Burleigh.

Wenn ich es

Genannt, fo ift es nicht mehr zu vergeben. Aubefpine.

3ch hoffe, Lord, bas Recht ber Abgefandten -Burleigh.

Schütt - Reichsverrather nicht.

Ceicefter und Rent.

Ha! Was ift bas?

Aubefpine.

Mylord,

Bedenkt ihr wohl -

Burleigh.

Ein Bag, von eurer Band

Gefdrieben, fant fich in bes Morbers Tafche.

Rent.

Ift's möglich?

Aubefpine.

Biele Baffe theil' ich aus,

3ch fann ber Menschen Innres nicht erforschen.

Burleigh.

In eurem Sause beichtete ber Mörber.

Aubefpine.

Mein Saus ift offen.

Burleigh.

Jebem Feinbe Englands.

Aubefpine.

3ch forbre Untersuchung.

Burleigh. Fürchtet fie! Aubefpine.

In meinem Saupt ift mein Monarch verlett, Berreifen wird er bas gefchloffne Bunbnig.

Burleigh.

Berriffen schon hat es die Königin, England wird sich mit Frankreich nicht vermählen. Mylord von Kent! Ihr übernehmet es, Den Grasen sicher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolk hat sein Hotel Gestürmt, wo sich ein ganzes Arsenal Bon Wassen fand; es broht, ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Wuth gelegt — Ihr haftet für sein Leben! Aubespine.

Ich gehe, ich verlasse bieses Land, Wo man ber Bolfer Recht mit Füßen tritt Und mit Verträgen spielt — boch mein Monarch Wird blut'ge Rechenschaft —

> Burleigh. ' Er hole fte!

> > (Rent und Aubefpine geben ab.)

## Dritter Anftritt.

Beicefter und Burleigh.

Ceicefter.

So löst ihr felbst bas Bundnif wieder auf, Das ihr geschäftig unberufen knupftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Mplord, die Mühe konntet ihr euch sparen.

Burleigh.

Mein Zweck war gut. Gott leitete es anders. Bohl bem, ber fich nichts Schlimmeres bewußt ift!

Leicefter.

Man kennt Cecils geheimnisreiche Miene, Wenn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.
— Jett, Lord, ist eine gute Zeit für euch. Ein ungeheurer Frevel ist geschehn, Und noch umhült Geheimniß seine Thäter. Jett wird ein Inquisitionsgericht Eröffnet. Wort' und Blicke werden abgewogen, Gebanken selber vor Gericht gestellt. Da sehd ihr der allwicht'ge Mann, der Atlas Des Staats, ganz England liegt auf euren Schultern.

Burleigh.

In euch, Mylord, erkenn' ich meinen Meister; Denn solchen Sieg, als eure Rednerkunst Erfocht, hat meine nie davon getragen.

Ceicefter.

Bas meint ihr bamit, Lord?

Burleigh.

Ihr wart es boch, ber hinter meinem Ruden Die Königin nach Votheringhahfchloß Bu loden wußte?

Ceicefter.

Sinter eurem Ruden!

Wann scheuten meine Thaten eure Stirn?

Burleigh.

Die Königin hättet ihr nach Fotheringhap Geführt? Nicht boch! Ihr habt die Königin Nicht hingeführt! — Die Königin war es, Die sochgefällig war, euch hinzuführen.

Leicefter.

Bas wollt ihr bamit fagen, Lorb?

Burleigh.

Die eble

Berson, die ihr die Königin bort spielen ließt! Der herrliche Triumph, den ihr der arglos Bertrauenden bereitet! — Gut'ge Fürstin! So schamlos frech verspottete man dich, So schonungslos warbst du dahingegeben! Das also ist die Großmuth und die Milde, Die euch im Staatsrath plöglich angewandelt! Darum ist diese Stuart ein so schwacher, Berachtungswerther Feind, daß es der Müh Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu besteden! Ein feiner Plan! Fein zugespitzt! nur Schade, Zu fein geschärset, daß die Spize brach!

Ceicefter.

Nichtswürdiger! Gleich folgt mir! An dem Throne Der Königin follt ihr mir Rede stehn.

Burleigh.

Dort trefft ihr mich - Und febet zu, Mylord, Dag euch bort bie Berebfamkeit nicht fehle!

(Geht ab.)

# Vierter Anftritt.

Leicefter allein, barqui Mortimer.

### Leicefter.

3ch bin entbeckt, ich bin burchschaut - Wie fam Der Ungludfelige auf meine Spuren! Weh mir, wenn er Beweise hat! Erfährt Die Rönigin, bag zwischen mir und ber Maria Berftanbniffe gemesen - Gott, wie schulbig Steh' ich vor ihr! Wie hinterliftig treulos Erscheint mein Rath, mein ungludfeliges Bemubn, nach Fotheringhan fie zu führen! Graufam verspottet fieht fie fich von mir, Un die verhaßte Feindin fich verrathen! D, nimmer, nimmer tann fle bas verzeihn! Borberbebacht wird Alles nun erscheinen, Auch biefe bittre Wendung bes Gefprächs, Der Begnerin Triumph und Sohngelachter, Ja, felbft die Morberhand, die blutig, fchredlich, Ein unerwartet ungeheures Schidfal,

Dazwischen fam, werd' ich bewaffnet haben! Richt Rettung feb' ich, nirgenbs! Sa! Ber tommt!

Mortimer

(kommt in der beftigsten Unruhe und blidt ichen umber). Graf Lester! Sehd ihr's? Sind wir ohne Zeugen? Leicester:

Ungludlicher, hinweg! Bas fucht ihr hier? Mortimer.

Man ist auf unsrer Spur, auf eurer auch; Nehmt euch in Acht!

Ceicester. Hinweg, hinweg! Mortimer.

Man weiß,

Daß bei dem Grafen Aubespine geheime Bersammlung war —

Leicefter.

Bas fümmert's mich!

Mortimer. Dag fich ber Mörber

Dabei befunden -

Leicefter.

Das ist eure Sache!

Berwegener! Was unterfangt ihr euch, In euren blut'gen Frevel mich zu flechten? Bertheidigt eure bosen handel selbst!

Mortimer.

So hört mich doch nur an.

Leicefter (in beftigem Born).

Geht in die Golle!

Was hangt ihr euch, gleich einem bösen Geift, An meine Fersen! Fort! Ich kenn' euch nicht; Ich habe nichts gemein mit Meuchelmördern.

Mortimer.

Ihr wollt nicht hören. Euch zu warnen komm' ich: Auch eure Schritte find verrathen —

Ceicefter.

Mortimer.

Der Großschapmeister war zu Fotheringhap Sogleich, nachdem bie Ungludsthat geschehn war; Der Königin Zimmer wurden ftreng burchsucht, Da fand fich —

Ceicefter.

Was ?

Mortimer.

Ein angefangner Brief

Der Ronigin an euch -

Ceicester. Die Unglückfel'ge! -Mortimer.

Borin fie euch auffordert, Bort zu halten! Euch bas Berfprechen ihrer Sand erneuert, Des Bilbniffes gebenkt -

Leicester. Tob und Berbammniß! Mortimer.

Lord Burleigh hat ben Brief.

Leicester.

Ich bin verloren!

(Er geht mahrend ber folgenden Rebe Mortimers verzweiflungsvoll auf und nieber.)

#### Mortimer.

Ergreift den Augenblick! Kommt ihm zuvor!
Errettet euch, errettet sie — Schwört euch heraus, ersinnt Entschuldigungen, wendet
Das Aergste ab! Ich selbst kann nichts mehr thun.
Berstreut sind die Gefährten, auseinander
Gesprengt ist unser ganzer Bund. Ich eile
Nach Schottland, neue Freunde dort zu sammeln.
An euch ist's jest, versucht, was euer Ansehn,
Was eine kecke Stirn vermag!

Ceicefter (fieht fill, plöglich befonnen). Das will ich.

(Er geht nach ber Thur, öffnet fie und ruft.)

Be ba! Trabanten!

(Bu bem Officier, ber mit Bewaffneten hereintritt.)

### Diefen Staateverrather

Nehmt in Verwahrung und bewacht ihn wohl! Die schändlichste Verschwörung ift entbeckt, Ich bringe selbst ber Königin bie Botschaft.

(Er geht ab.)

#### Mortimer

(fiebt anfangs fiarr vor Erstaunen, fast fich aber bald und fiebt Leiceftern mit einem Blid ber tiefften Berachtung nach).

Ha, Schändlicher! — Doch ich verdiene bas!

Wer hieß mich auch bem Elenben vertrauen?

Weg über meinen Naden fchreitet er;

Mein Fall muß ihm bie Rettungsbrude bauen.

- So rette bich! Berfchloffen bleibt mein Mund,

Ich will bich nicht in mein Verberben flechten.

Auch nicht im Tobe mag ich beinen Bund,

Das Leben ist bas einz'ge Gut bes Schlechten.

Bu dem Officier der Wache, der hervorriter, um ihn gesangen zu nehmen.) Bas willst du, feiler Stlav der Thrannei? Ich spotte beiner, ich bin frei!

(Einen Dold giebend.)

### Officier.

Er ift bewehrt — Entreißt ihm feinen Dolch! (Sie dringen auf ihn ein, er erwehre fich ihrer.)

#### Mortimer.

Und frei im letten Augenblicke foll Mein Gerz sich öffnen, meine Zunge löfen! Fluch und Verberben euch, die ihren Gott Und ihre wahre Königin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treuloß, wie von der himmlischen, gewendet, Sich dieser Bastardkönigin verkauft —

Officier.

Bort ihr bie gaftrung! Auf! Ergreifet ihn!

#### Mortimer.

Geliebte! Nicht erretten konnt' ich bich, So will ich dir ein mannlich Beispiel geben. Maria, heil'ge, bitt' für mich Und nimm mich zu dir in bein himmlisch Leben! (Er burchflicht fich mit dem Dolch und fällt der Wache in die Arme.) Zimmer ber Rönigin.

# Sunfter Auftritt.

Elifabeth, einen Brief in der Sand. Burleigh.

Elifabeth.

Mich hinzuführen! Solchen Spott mit mir Bu treiben! Der Berräther! Im Triumph Bor seiner Buhlerin mich aufzuführen! O, so ward noch kein Weib betrogen, Burleigh!

Burleigh.

Ich kann es noch nicht fassen, wie es ihm, Durch welche Macht, burch welche Zauberkunfte Gelang, die Klugheit meiner Königin So sehr zu überraschen.

Elisabeth. D, ich fterbe

Bor Scham! Wie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war, Ich felber, ihres Spottes Biel!

Burleigh.

Du fiehft nun ein, wie treu ich bir gerathen!

Elifabeth.

D, ich bin schwer bafür gestraft, daß ich Bon eurem weisen Rathe mich entfernt!
Und sollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten?
Wem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging?
Er, den ich groß gemacht vor allen Großen,
Der mir der Nächste stets am Herzen war,
Dem ich verstattete, an diesem Hof
Sich wie der Herr, der König zu betragen!

Burleigh.

Und zu berseben Beit verrieth er bich Un biese falsche Ronigin von Schottlanb!

Elifabeth.

D, fie bezahle mir's mit ihrem Blut!
— Sagt! Ift bas Urtheil abgefaßt?
Burleigh.

Es liegt

Bereit, wie bu befohlen.

Elisabeth. Sterben soll fie!

Er soll sie fallen sehn und nach ihr fallen. Berstoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen, Fort ist die Liebe; Rache füllt es ganz. So hoch er stand, so tief und schmählich seh Sein Sturz! Er seh ein Denkmal meiner Strenge, Wie er ein Beispiel meiner Schwäche war. Man führ' ihn nach bem Tower; ich werbe Beers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben Seh er ber ganzen Strenge des Gesetzes.

Burleigh.

Er wird fich zu dir drängen, fich rechtfert'gen — Elisabeth.

Wie kann er sich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht der Brief? D, sein Berbrechen ist Klar, wie der Tag!

Burleigh.

Doch bu bift milb und gnabig,

Sein Anblid, feine macht'ge Gegenwart - Elifabeth.

Ich will ihn nicht fehn. Niemals, niemals wieber! Sabt ihr Befehl gegeben, daß man ihn Zuruck weist, wenn er kommt?

Burleigh.

Go ift's befohlen!

Page (tritt ein).

Mylord von Lefter!

Königin.

Der Abscheuliche!

Ich will ihn nicht sehn. Sagt ihm, daß ich ihn Richt sehen will. Page.

Das wag' ich nicht bem Lord Bu fagen, und er wurde mir's nicht glauben.

Rönigin.

So hab' ich ihn erhöht, daß meine Diener Bor seinem Ansehn mehr als meinem zittern! Burleigh (jum Pagen).

Die Ronigin verbiet' ihm, fich zu nahn!

(Page geht jogernd ab.)

Ronigin (nach einer Paufe).

Wenn's bennoch möglich wäre — Wenn er fich Rechtfert'gen könnte! — Sagt mir, könnt' es nicht Ein Fallstrick sehn, ben mir Maria legte, Mich mit bem treusten Freunde zu entzwein? D, sie ist eine abgeseimte Bübin! Wenn sie den Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn Ins Herz zu streun, ihn, ben sie haßt, ins Ungluck Zu stürzen —

Burleigh. Aber, Königin, erwäge —

## Sechster Anftritt.

Borige. Leicefter.

Leicefter.

(reift die Thure mit Gewalt auf und tritt mit gebieterischem Wesen herein). Den Unverschämten will ich febn, ber mir Das Zimmer meiner Königin verbietet.
Elifabeth.

Sa, ber Bermegene!

Leicefter.

Mich abzuweisen! Benn ste für einen Burleigh sichtbar ist, So ist sie's auch für mich! Burleigh.

3hr fend fehr fühn, Mhlord,

Sier wiber bie Erlaubnig einzufturmen.

Leicefter.

Ihr fehd fehr frech, Lord, hier das Wort zu nehmen. Erlaubniß? Was? Es ist an diesem Hofe Niemand, durch dessen Mund Graf Lester sich Erlauben und verbieten lassen kann!

(Inbem er fich ber Elifabeth bemuthig nabert )

Aus meiner Königin eignem Mund will ich -

Elifabeth (obne ibn angufeben).

Mus meinem Angeficht, Nichtswürdiger!

Ceicefter.

Nicht meine gütige Elisabeth, Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in diesen Unholden Worten — Ich berufe mich auf meine Elisabeth — bu liehest ihm bein Ohr, Das Gleiche forbr' ich.

Elifabeth. Rebet, Schändlicher!

Bergrößert euren Frevel! Läugnet ihn!

Ceicefter.

Laßt biefen Ueberläftigen fich erft Entfernen — Tretet ab, Mylord — Was ich Mit meiner Königin zu verhandeln habe, Braucht keinen Zeugen. Geht.

Elisabeth (zu Burleigh).

Bleibt. 3ch befehl' es!

Ceicefter.

Was foll der Dritte zwischen dir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchin Hab' ich's zu thun — die Rechte meines Plates Behaupt' ich — Es sind heil'ge Rechte! Und ich bestehe drauf, daß sich der Lord Entferne!

Elifabeth.

Euch geziemt Die ftolze Sprache!

Ceicefter.

Wohl ziemt sie mir, benn ich bin ber Beglückte, Dem beine Gunft ben hohen Borzug gab, Das hebt mich über ihn und über Alle!
Dein Herz verlieh mir biesen stolzen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott!
Wit meinem Leben zu behaupten wiffen.
Er geh' — und zweier Augenblicke nur Bedarf's, mich mit bir zu verständ'gen.

Elifabeth.

Ihr hofft umfonft, mich liftig zu beschwagen.

Befchwaten konnte bich ber Plauberer; Ich aber will zu beinem Gerzen reben, Und mas ich im Bertraun auf beine Gunft Gewagt, will ich auch nur vor beinem Herzen Rechtfertigen — Rein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als beine Neigung!

Elifabeth.

Schamlofer! Eben biefe ift's, Die euch zuerft Berbammt — Zeigt ihm ben Brief, Mylord!

Burleigh.

Ster ift er!

Leicester

(durchläuft ben Brief, ohne die Faffung ju verandern). Das ift ber Stuart Sanb!

Elifabeth. Lest und verftummt!

Leicefter ....

(nachdem er gelefen, rubig).

Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen, Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet merbe!

Elifabeth.

Könnt' ihr es läugnen, daß ihr mit der Stuart In heimlichem Verständniß wart, ihr Bildniß Empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet?

Ceicefter.

Leicht mare mir's, wenn ich mich fculbig fühlte,

Das Zeugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ift mein Gewiffen; ich bekenne, Daß fle bie Wahrheit schreibt!

> Elisabeth. Nun benn,

Ungludlicher!

Burleigh. Sein eigner Mund verbammt ihn. Elifabeth.

Aus meinen Augen! In ben Tower — Berrather!

Der bin ich nicht. Ich hab' gefehlt, bag ich Aus biesem Schritt bir ein Geheimnis machte; Doch redlich war bie Absicht, es geschah, Die Feindin zu erforschen, zu verderben. Elisabeth.

Elende Ausflucht! -

Ourleigh. Wie, Mhlord? Ihr glaubt — Leicester.

Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt,
Ich weiß, und nur Graf Lester durfte sich
An diesem Hose solcher That erkühnen.
Wie ich die Stuart hasse, weiß die Welt.
Der Rang, den ich bekleide, das Vertrauen,
Wodurch die Königin mich ehrt, muß jeden Zweisel
In meine treue Meinung niederschlagen.
Wohl darf der Mann, den deine Gunst vor Allen
Auszeichnet, einen eignen kühnen Weg
Einschlagen, seine Psticht zu thun.

Ourleigh. Warum,

Benn's eine gute Sache mar, verschwiegt ihr? Leicefter.

Mhlord! Ihr pflegt zu schwaten, eh' ihr handelt, Und send die Glocke eurer Thaten. Das Ift eure Weise, Lord. Die meine ift, Erft handeln und dann reden! Burleigh.

Ihr rebet jego, weil ihr mußt.

Leicefter

(ibn ftols und höhnisch mit ben Augen meffend).

Und ihr

Berühmt euch, eine wundergroße That Ins Werk gerichtet, eure Königin Gerettet, die Berrätherei entlarvt Zu haben — Alles wißt ihr, eurem Scharfblick Kann nichts entgehen, meint ihr — Armer Prahler! Troß eurer Spürkunst war Maria Stuart Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert.

Burleigh.

Ihr hättet ---

Letcefter.

Ich, Mhlord. Die Königin Bertraute sich bem Mortimer, sie schloß Ihr Innerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blutigen Auftrag gegen die Maria Zu geben, da der Oheim sich mit Abscheu Bon einem gleichen Antrag abgewendet — Sagt! Ift es nicht so?

(Königin und Burleigh feben einander betroffen an.)

Burleigh.

Wie gelangtet ihr

Dazu? -

Leicefter.

Ift's nicht so? — Nun, Mhlord! Wo hattet Ihr eure tausend Augen, nicht zu sehn, Daß dieser Mortimer euch hinterging?
Daß er ein wüthender Bapist, ein Werkzeug
Der Guisen, ein Geschöpf der Stuart war, Ein ked entschlossner Schwärmer, der gekommen, Die Stuart zu befrein, die Königin
Zu morden —

Elifabeth (mit außerftem Erfiaunen). Diefer Mortimer!

Ceicefter.

Er war's, burch ben

Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Noch heute sollte sie aus ihrem Kerker Gerissen werden, diesen Augenblick Entbeckte mir's sein eigner Mund; ich ließ ihn Gesangen nehmen, und, in der Berzweiflung, Sein Werk vereitelt, sich entlardt zu sehn, Gab er sich selbst den Tod!

Elifabeth.

D, ich bin unerhört

Betrogen - Diefer Mortimer!

Burleigh.

Und jest

Gefchah bas? jest, nachbem ich euch verlaffen? Ceicefter.

Ich muß um meinetwillen fehr beklagen, Daß es bies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Wenn er noch lebte, wurde mich vollkommen Gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn bes Richters Sand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und bestegeln.

Burleigh.

Er todtete fich, fagt ihr. Er fich felber? Ober Ibr ibn?

Ceicefter.

Unwürdiger Berbacht! Man hore Die Bache ab, ber ich ihn übergab! (Er gebt an die Thur und ruft hinaus. Der Officier der Leibwache eriet berein.) Erstattet Ihrer Majestät Bericht, Wie diefer Mortimer umkam!

Officier.

Ich hielt die Wache

Im Borfaal, als Mylord die Thüre schnell Eröffnete und mir befahl, den Ritter Als einen Staatsverräther zu verhaften. Wir sahen ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Verwünschung Der Königin, und, eh wir's hindern konnten, Ihn in die Bruft fich ftogen, bag er tobt Bu Boben fturzte —

Ceicefter.

Es ift gut. Ihr könnt

Abtreten, Sir! Die Konigin weiß genug!

(Officier gebt ab.)

Elifabeth.

D, welcher Abgrund von Abscheulichkeiten!

Leicefter.

Wer war's nun, ber bich rettete? War es Mplord von Burleigh? Bußt' er die Gefahr, Die bich umgab? War er's, ber fle von bir Gewandt? — Dein treuer Lester war bein Engel!

Burleigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb euch fehr gelegen.

Elifabeth.

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaub' euch Und glaub' euch nicht. Ich benke, ihr sehd schuldig Und sehd es nicht! O die Verhaßte, die Mir all dies Weh bereitete!

Leicefter.

Sie muß fterben.

Jest ftimm' ich felbst für ihren Tob. Ich rieth Dir an, bas Urtheil unvollftreckt zu lassen, Bis sich aufs Neu ein Arm für sie erhübe. Dies ist geschehn — und ich bestehe brauf, Daß man bas Urtheil ungefäumt vollstrecke.

Burleigh.

Ihr riethet bazu! Ihr!

Leicefter.

So fehr es mich Emport, zu einem Aeußersten zu greifen, Ich sehe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Königin dies blut'ge Opfer heischt: Drum trag' ich barauf an, daß der Befehl Zur hinrichtung gleich ausgefertigt werde!

Burleigh (jur Sontein).

Da es Mylord so treu und ernftlich meint, So trag' ich barauf an, daß die Bollftreckung Des Richterspruchs ihm übertragen werde.

Ceicefter.

Mir?

Anrleigh.

Euch. Nicht beffer könnt ihr ben Berbacht, Der jest noch auf euch laftet, wiberlegen, Als wenn ihr sie, die ihr geliebt zu haben Beschulbigt werbet, selbst enthaupten laffet.

Elifabeth

(Leicestern mit den Augen fixirend). Mulord rath gut. So feb's, und dabei bleib' es.

Cricefter.

Mich follte billig meines Ranges Höh'
Bon einem Auftrag bieses traur'gen Inhalts
Befrein, der sich in jedem Sinne besser Für einen Burleigh ziemen mag als mich.
Wer seiner Königin so nahe steht,
Der sollte nichts Unglückliches vollbringen.
Zedoch, um meinen Eiser zu bewähren,
Um meiner Königin genugzuthun,
Begeb' ich mich bes Vorrechts meiner Würde
Und übernehme die verhaste Pflicht.

Elifabeth.

Lord Burleigh theile fle mit euch! (Bu diesem.)

Tragt Sorge,

Daß ber Befehl gleich ausgefertigt werbe.

(Burleigh geht. Man bort braufen ein Getummel.)

## Siebenter Auftritt.

Graf bon Rent ju ben Borigen.

Elisabeth. Was gibt's, Mylord von Kent? Was für ein Auflauf Erregt die Stadt — Was ist es?

Rent.

Königin, Es ift das Bolf, das den Palast umlagert, Es fordert heftig dringend, dich zu sehn. Elisabeth.

Was will mein Bolf?

Rent.

Der Schrecken geht burch London, Dein Leben set bedroht, es gehen Mörder Umber, vom Papste wider dich gesendet.
Berschworen sehen die Katholischen,
Die Stuart aus dem Kerker mit Gewalt
Zu reißen und zur Königin auszurusen.
Der Pöbel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt
Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn Beruhigen.

Elisabeth. Wie? Soll mir Zwang geschehn?

Sie find entschloffen, eber nicht zu weichen, Bis bu bas Urtheil unterzeichnet haft.

## Achter Auftritt.

Burleigh und Davifon mit einer Schrift. Die Borigen.

Elifabeth.

Bas bringt ibr, Davison?

Davifon (nabert fich, ernfthaft).

Du baft befohlen,

O Königin -

Elisabeth.

Was ift's?

(Indem fie die Schrift ergreifen will, ichauert fie jufammen und fahre jurud.)

D Gott!

Burleigh.

Gehorche

Der Stimme bes Bolfs, fie ift bie Stimme Gottes.

Elifabeth.

(unentichloffen mit fich felbft fampfend).

D, meine Lords! Wer fagt mir, ob ich wirklich

Die Stimme meines gangen Bolfs, Die Stimme

Der Belt vernehme! Ach, wie fehr befürcht' ich,

Wenn ich bem Bunfch ber Menge nun gehorcht,

Daß eine ganz verschiebne Stimme fich

Wird horen laffen - ja, daß eben bie,

Die jest gewaltsam zu ber That mich treiben,

Mich, wenn's vollbracht ift, ftrenge tabeln werben!

# Meunter Auftritt.

Graf Chremebury ju den Borigen.

Shrewsburp (fommt in großer Bewegung).

Man will bich übereilen, Ronigin!

D, halte feft, fen ftanbhaft!

(Indem er Davifon mit ber Schrift gewahr wird.)

Ober ift es

Geschehen? Ift es wirklich? Ich erblicke Ein unglückselig Blatt in bieser hanb. Das komme meiner Königin jest nicht Bor Augen.

Elifabeth. Ebler Shrewsburn! Man zwingt mich.

Shrewsburp.

Wer kann bich zwingen? Du bift herrscherin, hier gilt es, beine Majestät zu zeigen! Gebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die sich erbreisten, beinem Königswillen Zwang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt bas Volk, Du selbst bift außer bir, bift schwer gereizt, Du bist ein Mensch, und jest kannst bu nicht richten.

Burleigh.

Gerichtet ift schon langft. Sier ift fein Urtheil Bu fallen, zu vollziehen ift's.

#### Rent

(der fic bei Spremsburys Eintritt entsernt bat , tommt jurud). Der Auflauf machet, bas Bolf ift langer nicht Bu bandigen.

> Elifabeth qu Sprewebury). Ihr febt, wie fie mich brangen!

Shrewebury.

Nur Aufschub fordr' ich. Dieser Federzug Entscheidet beines Lebens Glück und Frieden. Du hast es Jahre lang bedacht, soll dich Der Augenblick im Sturme mit sich führen? Nur kurzen Aufschub. Sammle bein Gemüth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig).

Erwarte, zögre, faume, bis das Reich In Flammen fteht, bis es ber Feindin endlich Gelingt, ben Morbstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von bir entfernt; Seut hat er nahe bich berührt; noch einmal Ein Wunder hoffen, hieße Gott versuchen.

Shrewsburp.

Der Gott, ber bich burch feine Bunberhand Biermal erhielt, ber beut bem ichwachen Arm Des Greifen Rraft gab, einen Buthenben Bu übermalt'gen — er verbient Bertrauen! 3d will bie Stimme ber Berechtigfeit Best nicht erheben; jest ift nicht bie Beit, Du fannft in biefem Sturme fie nicht boren. Dies Gine nur vernimm! Du gitterft jest Bor biefer lebenben Maria. Nict Die Lebende baft bu zu fürchten. Bittre vor Der Tobten, ber Enthaupteten. Gie mirb Bom Grab erfteben, eine 3wietrachtsgöttin, Ein Rachegeift in beinem Reich berumgebn Und beines Bolfes Bergen von bir wenben. Jest haßt ber Britte bie Befürchtete; Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Nicht mehr bie Feindin feines Glaubens, nur Die Enfeltochter feiner Ronige, Des Saffes Opfer und ber Giferfucht, Birb er in ber Befammerten erblicen! Schnell wirft bu bie Beranberung erfahren. Durchziehe London, wenn bie blut'ge That Befchehen, zeige bich bem Bolt, bas fonft Sich jubelnb um bich ber ergoß, bu wirft Gin anbres England febn, ein anbres Bolt, Denn bich umgibt nicht mehr bie berrliche Berechtigfeit, bie alle Bergen bir Beffegte! Furcht, Die fcbredliche Begleitung Der Thrannei, wird schaubernb vor bir bergiebn Und febe Strafe, wo bu gehft, veroben. Du haft bas Lette, Meugerfte gethan: Welch Saupt fteht feft, wenn biefes beil'ge fiel! Elifabeth.

Ach, Shrewsbury! Ihr habt mir heut bas Leben Gerettet, habt bes Morders Dolch von mir

Bewendet - Warum ließet ihr ihm nicht Den Lauf? So mare jeber Streit geenbigt, Und alles Zweifels ledig, rein von Schulb, Lag' ich in meiner ftillen Gruft! Fürmahr, 3ch bin bes Lebens und bes herrschens mud! Muß eine von uns Roniginnen fallen, Damit bie anbre lebe - und es ift Nicht anbers, bas erkenn' ich — fann benn ich Nicht bie febn, welche weicht? Mein Volf mag mablen, 3ch geb' ihm feine Dafeftat zurud. Bott ift mein Beuge, bag ich nicht für mid, Rur für bas Befte meines Bolfe gelebt. Bofft es von biefer ichmeichlerischen Stuart, Der jungern Ronigin, gludlichere Tage, So steig' ich gern von biesem Thron und fehre In Woobstode ftille Ginfamfeit gurud, Wo meine anspruchlose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand ber Erbengröße fern, Die Soheit in mir felber fand — Bin ich Bur Herrscherin boch nicht gemacht! Der Gerrscher Muß hart febn konnen, und mein Berg ift weich. Ich habe biese Insel lange glücklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es fommt bie erfte schwere Ronigspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht — Burleigh.

Run, bei Gott!

Wenn ich so ganz unkönigliche Worte Aus meiner Königin Mund vernehmen muß, So wär's Verrath an meiner Pflicht, Verrath Am Vaterlande, länger still zu schweigen. — Du sagst, du liebst dein Volk, mehr als dich selbst, Das zeige jetzt! Erwähle nicht den Frieden Für dich und überlaß das Reich den Stürmen. — Denk an die Kirche! Soll mit dieser Stuart Der alte Aberglaube wiederkehren? Der Nönch auss Neu hier herrschen, der Legat Aus Kom gezogen kommen, unstre Kirchen Berschließen, unsre Könige entthronen?
— Die Seelen aller beiner Unterthanen,
Ich fordre sie von dir — Wie du jett handelft,
Sind sie gerettet oder sind verloren.
hier ist nicht Zeit zu weiblichem Erbarmen,
Des Bolkes Wohlfahrt ist die höchste Pflicht;
hat Shrewsbury das Leben dir gerettet,
So will ich England retten — Das ist mehr!

·Elifabeth.

Man überlaffe mich mir felbst! Bei Menschen ist Nicht Rath noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem höhern Richter vor; Was der mich lehrt, das will ich thun — Entfernt euch, Molords!

(Bu Davison.)

3hr, Sir, konnt in der Nahe bleiben!
(Die Lords gehen ab. Shrewsburn allein bleibt noch einige Augenblide vor der Königin fiehen mit bedeutungsvollem Blid, dann entfernt er fich langfam mit einem Ausdruck bes tiefften Schmerzes.)

## Behnter Anftritt.

### Elifabeth allein.

D Stlaverei bes Bolksbiensts! Schmähliche Knechtschaft — Wie bin ich's mübe, biesem Gögen Zu schmeicheln, ben mein Innerstes verachtet! Wann soll ich frei auf diesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Pöbel muß ich's Recht machen, bem der Saukler nur gefällt. D, ber ist noch nicht König, der der Welt Gefallen muß! Nur der ist's, der bei seinem Thun Nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit genbt, Billfur gehaßt mein Leben lang? Daß ich Für biese erfte unvermeibliche Gewaltthat felbst die Sande mir gefesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
Bar ich thrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Vorsahr auf dem Thron, ich könnte
Jest ohne Tadel Königsblut versprissen!
Doch war's denn meine eigne freie Wahl,
Gerecht zu sehn? Die allgewaltige
Nothwendigkeit, die auch das freie Wollen
Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend.

Umgeben rings von Feinden, halt mich nur Die Bolkegunft auf bem angefochtnen Thron. Mich zu vernichten, ftreben alle Machte Des feften Landes. Unverföhnlich fchleubert Der rom'iche Papft ben Bannfluch auf mein Saupt, Mit falichem Brubertug verrath mich Franfreich, Und offnen, muthenben Bertilgungefrieg Bereitet mir ber Spanier auf ben Meeren. So fteh' ich kampfend gegen eine Welt, Ein wehrlos Weib! Mit hoben Tugenben Duf ich bie Bloge meines Rechts bebeden, Den Fleden meiner fürftlichen Geburt, Wodurch ber eigne Bater mich geschändet. Umfonft bebed' ich ihn - Der Gegner Sag Bat ihn entblößt und ftellt mir biefe Stuart, Ein ewig brobenbes Gefpenft, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen!
Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben.
— Sie ist die Furie meines Lebens, mir,
Ein Blagegeist, vom Schicksal angeheftet.
Wo ich mir eine Freude, eine Hoffnung
Gepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir
Im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten,
Den Bräut'gam raubt sie mir! Maria Stuart
Heißt jedes Ungluck, das mich niederschlägt!
Ift sie aus den Lebendigen vertilgt,
Frei bin ich, wie die Luft auf den Gebirgen.

(Stillichmeigen.)

Mit welchem Sohn fie auf mich nieberfah,

Als follte mich ber Blick zu Boben bliten!
Ohnmächtige! Ich führe beffre Waffen,
Sie treffen töbtlich, und du bift nicht mehr!
(Mit raschem Schritt nach bem Tische gebend und die Feder ergreisend.)
Ein Bastard bin ich bir? — Unglückliche!
Ich bin es nur, so lang du lebst und athmest.
Der Zweifel meiner fürstlichen Geburt,
Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge.
Sobald dem Britten keine Wahl mehr bleibt,
Bin ich im echten Chebett geboren!
(Sie unterschreibt mit einem Taschen, sesten Federzug, täst dann die Feder sallen und tritt mit einem Ausbruck des Schreckens zurück. Nach einer Dause klingelt sie.)

## Cilfter Auftritt.

#### Elifabeth. Davifon.

Elifabeth.

Wo find die andern Lords?

Davifon. Sie find gegangen,

Das aufgebrachte Volk zur Ruh zu bringen.
Das Toben war auch augenblicks gestillt,
Sobald der Graf von Shrewsbury sich zeigte.
"Der ist's! Das ist er!" riesen hundert Stimmen,
"Der rettete die Königin! Hört ihn,
"Den bravsten Mann in England!" Nun begann
Der edle Talbot und verwies dem Volk
In sausten Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend,
Daß Alles sich befänstigte und still
Bom Plaze schlich.

Elisabeth. Die wankelmuth'ge Menge, Die jeder Wind herumtreibt! Wehe dem, Der auf dies Rohr fich lehnet! — Es ift gut, Sir Davison. Ihr konnt nun wieber gehn. (Wie fich jener nach ber Thure gewender.)

Und biefes Blatt — nehmt es zurud — ich leg's In eure Sanbe.

Davison

(wirft einen Blid auf bas Papier und erichridt). Ronigin! Dein Rame!

Du haft entschieben?

Elifabeth.

-- Unterschreiben follt' ich. Ich hab's gethan. Ein Blatt Bapier entscheider Noch nicht, ein Name töbtet nicht.

Davison.

Dein Name, Königin, unter diefer Schrift Entscheibet Alles, tödtet, ist ein Strahl Des Donners, der gestügelt trifft — Dies Blatt Besiehlt den Commissarien, dem Sherif, Nach Fotheringhahschloß sich stehnden Fußes Jur Königin von Schottland zu verfügen, Den Tod ihr anzukündigen und schnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. hier ist kein Ausschub! Zene hat gelebt, . Wenn ich dies Blatt aus meinen Händen gebe.

Elifabeth.

Ja, Sir! Gott legt ein wichtig, groß Geschick In eure schwachen Hände. Fleht ihn an, Daß er mit seiner Weisheit euch erleuchte. Ich geh' und überlass euch eurer Pflicht.

(Sie will geben.)

Nein, meine Königin! Berlaß mich nicht, Eh du mir beinen Willen kund gethan. Bedarf es hier noch einer andern Beisheit, Als bein Gebot buchstäblich zu befolgen? — Du legst dies Blatt in meine Hand, daß ich Bu schleuniger Bolziehung es befördre?

Elifabeth.

Das werbet ihr nach eurer Klugheit -

Bavifon (fonell und erfchroden einfallend). Nict

Rach meiner! Das verhute Gott! Behorfam Ift meine gange Rlugheit. Deinem Diener Darf hier nichts zu entscheiben übrig bleiben. Gin flein Berfebn mar' bier ein Ronigsmorb. Ein unabsehbar ungeheures Unglud. Bergonne mir, in biefer großen Sache Dein blindes Wertzeug willenlos zu fenn. In flare Worte faffe beine Deinung: Bas foll mit biefem Blutbefehl geschehn?

Elifabeth.

- Sein Rame fpricht es aus.

Davison.

So willft bu, bag er gleich vollzogen werbe? Elifabeth (jögernb).

Das fag' ich nicht und zittre, es zu benten. Davison.

Du willst, daß ich ihn länger noch bewahre? Elifabeth (fchnell).

Auf eure Gefahr! Ihr haftet für die Folgen. Davison.

3ch? Beil'ger Gott! - Sprich, Königin, mas willft bu? Elifabeth (ungebulbig).

3ch will, daß biefer unglückfel'gen Sache Richt mehr gebacht foll werben, bag ich enblich Will Ruhe bavor haben und auf ewig.

Davison.

Es koftet bir ein einzig Wort. D, fage, Bestimme, mas mit biefer Schrift foll merben! Elifabeth.

3ch hab's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter. Davison.

Du hatteft es gefagt? Du haft mir nichts Befagt - D, es gefalle meiner Ronigin, Sich zu erinnern.

> Elifabeth (ftampft auf ben Boben). Unerträglich!

### Davifon.

Sabe Nachficht

Mit mir! Ich kam seit wenig Monden erst
In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache
Der Höse und der Könige — In schlicht
Einfacher Sitte bin ich aufgewachsen.
Drum habe du Geduld mit beinem Knecht!
Laß dich das Wort nicht reun, das mich belehrt,
Mich klar macht über meine Bslicht —
(Er nähert sich ihr in sehender Stellung, sie kehrt ihm den Rücken zu, er sieht in Berzweislung, dann spricht er mit entschlossnem Ton.)
Nimm dies Bapier zurück! Nimm es zurück!
Es wird mir glühend Feuer in den Händen.
Nicht mich erwähle, dir in diesem furchtbaren

Elifabeth.

Beschäft zu bienen.

Thut, mas eures Amts ift!

(Sie gebt ab.)

# Bwölfter Anftritt.

Davifon, gleich barauf Burleigh.

### Davison.

Sie geht! Sie läßt mich rathlos, zwetfelnd stehn Mit diesem fürchterlichen Blatt — Bas thu' ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben? (Bu Burleigh, der hereintriti.)

D, gut, gut, daß ihr kommt, Mylord! Ihr fend's, Der mich in dieses Staatsamt eingeführt. Befreiet mich davon! Ich übernahm es, Unkundig seiner Rechenschaft. Laßt mich Zurückgehn in die Dunkelheit, wo ihr Mich fandet, ich gehöre nicht auf diesen Plag — Gurleigh.

Bas ift euch, Sir? Faßt euch. Bo ift bas 'Urtheil? Die Königin ließ euch rufen. Davison.

Sie verließ mich

In heft'gem Born. D, rathet mir! Gelft mir! Reißt mich aus biefer Gollenangst bes Zweifels! Sier ist bas Urtheil — es ist unterschrieben.

Burleigh (baftig).

3ft es? D, gebt! Bebt her!

Davison. Ich barf nicht. Burleigh.

Was ?

Davifon.

Sie hat mir ihren Willen noch nicht beutlich — Burleigh.

Nicht beutlich! Sie hat unterschrieben. Gebt! Davison.

Ich foll's vollziehen laffen — foll es nicht Bollziehen laffen — Gott! Weiß ich, was ich foll? Gurleigh (beftiger bringenb).

Gleich, augenblicks follt ihr's vollziehen laffen. Gebt her! Ihr fend verloren, wenn ihr faumt.

Davison.

3ch bin verloren, wenn ich's übereile.

Burleigh.

Ihr fend ein Thor, ihr fend von Sinnen! Gebt!
(Er entreißt ihm die Schrift und eilt damit an.)

Davifon (ihm nacheilenb).

Bas macht ihr? Bleibt! Ihr fturzt mich ins Berberben!

# Fünfter Aufzug.

Die Scene ift bas Bimmer bes erften Aufzugs.

# Erfter Auftritt.

Sanna Kennedy, in tiefe Trauer gekleibet, mit verweinten Augen und einem großen, aber fillen Schmery, ift beschäftigt, Pakete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie ber Jammer in ihrem Geschäft, und man sieht sie dazwischen ftill beten. Paulet und Drury, gleichfalls in schwarzen Kleibern, treten ein; ihren solgen viele Bediente, welche golbene und silberne Gesäße, Spiegel, Gemälde und andere Kostbarkeiten tragen und ben hintergrund bes Jimmers damit ansullen. Paulet überliefert der Amme ein Schmucklästen nehft einem Papier und bedeutet ibr burch Zeichen, daß es ein Berzeichnis der gebrachten Dinge enthalte. Beim Anblid biefer Reichthümer erneuert sich der Schmerz der Amme; sie versützt in din tieses Trauern, indem jene sich still wieder entsernen. Melvil tritt ein.

### Rennedp

(fchreit auf, fobald fie ihn gewahr wird).

Melvil! Ihr fend es! Euch erblich' ich wieder!

Melnil.

Ja, treue Kennedy, wir fehn uns wieder!

Rennedp.

Rach langer, langer, schmerzenvoller Trennung!

Melvil.

Ein unglüchfelig, schmerzvoll Wieberfehn!

Rennedp.

D Gott! Ihr fommt -

Melvil.

Den letten, emigen

Abichieb von meiner Königin zu nehmen.

Renned p.

Jest endlich, jest, am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Ihrigen vergönnt — O theurer Sir, Ich will nicht fragen, wie es euch erging, Euch nicht die Leiben nennen, die wir litten, Seitdem man euch von unfrer Seite riß. Ach, dazu wird wohl einst die Stunde kommen! O Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben, Den Anbruch dieses Tags zu sehn!

Melvil.

Last uns Einander nicht erweichen! Weinen will ich, Solang noch Leben in mir ist; nie soll Ein Lächeln biese Wangen mehr erheitern, Rie will ich dieses nächtliche Gewand Wehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sehn — Versprecht Auch ihr mir, euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die Andern alle der Verzweisslung Sich trostlos überlassen, lasset uns Mit männlich ebler Fassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab sehn auf dem Todesweg!

Melvil! Ihr send im Irrthum, wenn ihr glaubt, Die Königin bedürfe unsers Beistands, Um standhaft in den Tod zu gehn! Sie selber ist's, Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Send ohne Furcht! Maria Stuart wird Als eine Königin und helbin sterben.

Melvil.

Rahm fie die Todespost mit Fassung auf? Wan fagt, daß sie nicht vorbereitet war.

Renned p.

Das war fle nicht. Gang andre Schreden waren's, Die meine Laby ängstigten. Richt vor bem Tob, Bor bem Befreier zitterte Maria.

- Freiheit mar uns verheißen. Diese Nacht

Bersprach uns Mortimer von hier wegzuführen, Und zwischen Furcht und Hoffnung, zweiselhaft, Ob sie dem keden Jüngling ihre Ehre Und fürstliche Person vertrauen dürse, Erwartete die Königin den Morgen.

— Da wird ein Auflauf in dem Schloß, ein Bochen Schreckt unser Ohr und vieler Hämmer Schlag. Wir glauben, die Besreier zu vernehmen, Die Hoffnung winkt, der füße Trieb des Lebens Wacht unwillfürlich, allgewaltig auf —
Da öffnet sich die Thür — Sir Paulet ist's, Der uns verkündigt — daß — die Zimmerer Zu unsern Küßen das Gerüft ausschlagen!

(Sie wendet fich ab, von heftigem Schmers ergriffen.)

#### Melvil.

Gerechter Gott! D, sagt mir, wie ertrug Maria biesen fürchterlichen Wechsel?

### Rennedy

(nach einer Paufe, worin fie fich wieder etwas gefaßt bat). Man löst fich nicht allmählich von bem Leben! Mit einem Dal, schnell, augenblicklich muß Der Tausch geschehen zwischen Beitlichem Und Ewigem, und Gott gewährte meiner Laby. In biefem Augenblid, ber Erbe hoffnung Burud zu ftogen mit entschloffner Seele Und glaubenvoll ben himmel zu ergreifen. Rein Merkmal bleicher Furcht, kein Wort ber Klage Entehrte meine Ronigin - Dann erft, 2018 fle Lord Lefters Schandlichen Berrath Bernahm, bas ungludfelige Gefchid Des werthen Junglings, ber fich ihr geopfert, Des alten Ritters tiefen Jammer fab, Dem feine lette hoffnung ftarb burch fle, Da floffen ihre Thranen; nicht bas eigne Schickfal, Der frembe Jammer prefte fle ihr ab.

#### Melnil

Wo ist sie jest, konnt ihr mich zu ihr bringen?

Rennedy.

Den Rest ber Nacht durchwachte sie mit Beten, Nahm von den theuren Freunden schriftlich Abschied Und schrieb ihr Testament mit eigner Sand. Jest pflegt sie einen Augenblick der Ruh; Der lette Schlaf erquickt sie.

> Melvil. Wer ift bei ihr? Rennedy.

Ihr Leibargt Burgobn und ihre Frauen.

## Bweiter Auftritt.

Margaretha Rurl ju ben Borigen.

Renned p.

Bas bringt ihr, Miftreff? Ift bie Laby mad?
Rurl (ibre Ebranen trodnenb).

Schon angefleibet — Sie verlangt nach euch.

36 fomme.

(Bu Melvil, ber fie begletten will.) Folgt mir nicht, bis ich bie Laby

Auf euren Unblid vorbereitet.

(Gebt binein.)

Aurt. Melvil!

Der alte Saushofmeifter!

Melvil.

Ja, ber bin ich!

Rurl.

D, diefes haus braucht keines Meisters mehr!

— Melvil! Ihr kommt von London. Wift ihr mir Bon meinem Manne nichts zu sagen?

Atelvil.

Er wird auf freien Fuß gefett, fagt man, Sobalb -

Rurl.

Sobald die Konigin nicht mehr ift! D ber nichtswürdig schändliche Verräther! Er ift ber Morder dieser theuren Lady; Sein Zeugniß, sagt man, habe fie verurtheilt.

So ift's.

Rurl.

D, seine Seele seh verflucht Bis in die Hölle! Er hat falsch gezeugt — Melvil.

Mplady Rurl! Bebenfet eure Reben!

Beschwören will ich's vor Gerichtes Schranken, Ich will es ihm ins Antlitz wiederholen, Die ganze Welt will ich damit erfüllen. Sie stirbt unschuldig —

> Melvil. D, bas gebe Gott!

# Dritter Auftritt.

Burgonn ju den Borigen. hernach Sanna Rennebp.

Burgopn (erblich Melvil).

D Melvil!

Melvil (ton umarmenb).

Burgonn!

Burgopn (ju Margaretha Ruri).

Beforget einen Becher

Mit Wein für unfre Laby! Machet hurtig!

(Ruri geht ab.)

Melvil.

Wie? Ift ber Königin nicht wohl?

Burgopn.

Sie fühlt fich ftart, fie taufcht ihr Belbenmuth, Und feiner Speise glaubt fie zu beburfen;

Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf, Und ihre Feinde follen sich nicht rühmen, Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

Melvil (sur Amme, ble bereintritt).

Bill fle mich febn?

Rennedy.

Gleich wird fie felbst hier sehn.

— Ihr scheint euch mit Verwundrung umzusehn, Und eure Blide fragen mich: Was soll Das Prachtgerath in diesem Ort des Todes?

— O Sir! Wir litten Mangel, da wir lebten; Erst mit dem Tode kommt der Uebersluß zurud.

# Vierter Auftritt.

Borige. 3wei anbre Rammerfrauen ber Maria, gleichfalls in Trauerfleibern. Sie brechen bei Melbild Unblid in laute Thranen aus.

#### Melvil.

Bas für ein Anblid! Belch ein Bieberfehn! Gertrube! Rosamund!

3weite Kammerfrau. Sie hat uns von fich

Geschickt! Sie will zum Letztenmal allein

Mit Gott fich unterhalten!

(Es fommen noch zwei weibliche Bediente, wie die vorigen in Trauer, die mit flummen Geberben ihren Jammer ausbruden.)

# Sunfter Anftritt.

Margaretha Aurl ju ben Borigen. Sie trägt einen goldnen Becher mit Wein und fest ihn auf den Tifch, indem fie fich bleich und gitternd an einem Stuhl balt.

Melvil.

Was ift euch, Miftreß? Was entfett euch fo?

Rurl.

D Gott!

Burgopn.

Was habt ihr?

Rurl.

Was mußt' ich erblicen!

Melvil.

Rommt zu euch! Sagt une, mas es ift!

Aurl.

Als ich

Mit diesem Becher Wein die große Treppe Gerauf stieg, die zur untern Salle führt, Da that die Thur sich auf — ich sah hinein — Ich sah — o Gott!

Melvil.

Was faht ihr? Faffet euch!

Rurl

Schwarz überzogen waren alle Wände, Ein groß Gerüft, mit schwarzem Tuch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Block, ein Kissen und daneben Ein blankgeschliffnes Beil — Boll Menschen war Der Saal, die um das Mordgerüft sich drängten Und, heiße Blutgier in dem Blick, das Opfer Erwarteten.

> 3weite Kammerfrau. O Gott, feb unfrer Laby gnabig! Melvil.

Faßt euch! Sie fommt!

# Sechster Anftritt.

Die Borigen. Maria. Sie ift weiß und festlich gekleibet, am Salfe tragifie an einer Kette von kleinen Augeln ein Agnus Dei, ein Rosentranz bangt am Gurtel berab, fie hat ein Erucifir in ber Sand und ein Diabem in ben Saaren, ihr großer schwarzer Schleier ift zuruckgeschagen. Bei ihrem Einritt weichen die Anwesenden zu beiben Seiten zuruck und bruden den bestigsten Schwerz aus. Metvil ift mit einer unwolltfurlichen Bewegung auf die Ante gesunten.

#### Maria

(mit rubiger Sobeit im gangen Rreife umberfebenb). Bas flagt ihr? Warum weint ihr? Freuen folltet Ihr euch mit mir, bag meiner Leiben Biel Run endlich naht, bag meine Banbe fallen, Mein Rerter aufgeht, und bie frohe Seele fich Auf Engelöflügeln schwingt zur em'gen Freiheit. Da, als ich in die Macht ber ftolzen Feindin Gegeben mar, Unwürdiges erbulbenb, Bas einer freien, großen Ronigin Richt ziemt, ba mar es Beit, um mich zu weinen! - Bohlthätig, beilend nahet mir ber Tob, Der ernste Freund! Dit feinen schwarzen Flügeln Bebeckt er meine Schmach — Den Menschen abelt, Den tiefstgefunkenen, bas lette Schickfal. Die Rrone fühl' ich wieber auf bem Saupt, Den wurd'gen Stolz in meiner ebeln Seele! (Indem fie einige Schritte weiter vortritt.) Wie? Melvil hier? — Nicht also, ebler Sir! Steht auf! Ihr fent ju eurer Ronigin Triumph, zu ihrem Tobe nicht gekommen. Mir wird ein Glud zu Theil, wie ich es nimmer Behoffet, bag mein Nachruhm boch nicht gang In meiner Feinde Ganben ift, daß boch Ein Freund mir, ein Befenner meines Glaubens, Als Beuge bafteht in ber Tobesftunde. - Sagt, ebler Ritter, wie erging es euch In biefent feindlichen, unbolben Lanbe, Seitbem man euch bon meiner Seite riß? Die Sorg' um euch hat oft mein Berg bekummert.

### Sunfter Anftritt.

Margaretha Auri ju ben Borigen. Sie trägt einen goldnen Becher mit Bein und fest ihn auf den Tifch, indem fie fich bleich und gitternd an einem Stubl balt.

Melvil.

Bas ift euch, Miftreß? Bas entfest euch fo?

D Gott!

Burgopn.

Was habt ihr?

Kurl.

Was mußt' ich erblicen!

Melvil.

Rommt zu euch! Sagt uns, mas es ift!

Kurl.

Alls ich

Mit diesem Becher Wein die große Treppe Gerauf stieg, die zur untern Salle führt, Da that die Thur sich auf — ich sah hinein — Ich sah — o Gott!

Melvil.

Bas faht ihr? Faffet euch!

Rurl.

Schwarz überzogen waren alle Wände, Ein groß Gerüft, mit schwarzem Tuch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Block, ein Kissen und daneben Ein blankgeschliffnes Beil — Voll Menschen war Der Saal, die um das Mordgerüft sich drängten Und, heiße Blutgier in dem Blick, das Opfer Erwarteten.

> 3weite Kammerfrau. D Gott, feb unfrer Laby gnabig!

Faßt euch! Sie fommt!

### Sechster Anftritt.

Die Borigen. Maria. Sie ift weiß und festlich getleibet, am Saife tragt fie an einer Kette von kleinen Augein ein Agnus Dei, ein Rosenkranz bangt am Gurtel berab, fie hat ein Eruciff in ber Sand und ein Dlabem in ben Saaren, ihr großer schwarzer Schleier ift zurudgeschlagen. Bei ihrem Eintritt weichen die Anweschen zu beiben Seiten zurud und bruden ben befrigsten Schmerz aus. Metvil ift mit einer unwillkurlichen Bewegung auf die Anle gesunken.

#### Maria

(mit tubiget Sobeit im gangen Rreife umberfebenb). Bas flagt ihr? Barum weint ihr? Freuen folltet Ihr euch mit mir, bag meiner Leiben Biel Run endlich naht, bag meine Banbe fallen, Mein Rerter aufgeht, und bie frohe Seele fich Auf Engelöflügeln fcwingt zur ew'gen Freiheit. Da, als ich in die Macht ber folgen Feindin Gegeben mar, Unwürdiges erbulbenb, Bas einer freien, großen Ronigin Richt ziemt, ba mar es Beit, um mich zu weinen! - Wohlthätig, beilend nahet mir ber Tod, Der ernfte Freund! Mit feinen schwarzen klugeln Bebedt er meine Schmach - Den Menschen abelt, Den tiefftgefuntenen, bas lette Schicffal. Die Rrone fubl' ich wieber auf bem Saupt, Den murb'gen Stolz in meiner ebeln Geele! (Indem fie einige Schritte weiter vortritt.) Wie? Melvil hier? — Nicht alfo, ebler Sir! Steht auf! Ihr fent zu eurer Ronigin Triumph, zu ihrem Tobe nicht gefommen. Mir wird ein Glud zu Theil, wie ich es nimmer Behoffet, bag mein Nachruhm boch nicht gang In meiner Feinde Banben ift, bag boch Ein Freund mir, ein Betenner meines Glaubens, Als Beuge bafteht in ber Tobesftunbe. - Sagt, ebler Ritter, wie erging es euch In biefem feindlichen, unbolben Lanbe, Seitbem man euch bon meiner Seite riß? Die Gorg' um euch hat oft mein Berg befummert.

#### Melvil.

Mich brudte fonft fein Mangel, als ber Schmerz 11m bich und meine Ohnmacht, bir zu bienen.

Bie steht's um Oibier, meinen alten Kammrer? Doch ber Getreue schläft wohl lange schon Den ew'gen Schlaf, benn er war hoch an Jahren. Melvil.

Gott hat ihm biefe Gnabe nicht erzeigt, Er lebt, um beine Jugend zu begraben.

Dag mir por meinem Tobe noch bas Glück Bemorben mare, ein geliebtes Saupt Der theuren Bluteverwandten zu umfaffen! Doch ich foll fterben unter Fremblingen, Nur eure Thranen foll ich fließen febn! - Melvil, bie letten Bunfche fur bie Meinen Leg' ich in eure treue Bruft - Ich fegne Den allerdriftlichften Ronig, meinen Schwager, Und Frankreichs ganges fonigliches Saus -3ch fegne meinen Dehm, ben Carbinal, Und Beinrich Guife, meinen eblen Better. 3ch fegne auch ben Papft, ben beiligen Statthalter Chrifti, ber mich wieber fegnet, Und ben fathol'schen Ronig, ber fich ebelmuthig Bu meinem Retter, meinem Racher anbot -Sie Alle ftehn in meinem Teftament, Sie werben Die Beschenke meiner Liebe, Wie arm fle finb, barum gering nicht achten. (Sid ju ihren Dienern wendend.)

Euch hab' ich meinem königlichen Bruder Bon Frankreich anempfohlen, er wird sorgen Für euch, ein neues Baterland euch geben. Und ist euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein stolzes herz an eurem Unglud weide, Nicht die im Staube seh', die mir gedient. Bei diesem Bildniß des Gekreuzigten

Gelobet mir, dies unglückfel'ge Land Alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlaffen!

Melvil (berührt bas Grucifix).

3ch schwöre bir's im Namen biefer aller.

Maria.

Was ich, die Arme, die Beraubte, noch besaß, Worüber mir vergönnt ist frei zu schalten, Das hab' ich unter euch vertheilt; man wird, Ich hoff es, meinen letzten Willen ehren. Auch was ich auf dem Todeswege trage, Gehöret euch — Bergönnet mir noch einmal Der Erde Glanz auf meinem Weg zum himmel!

. (Bu ben Fraulein.)

Dir, meine Alix, Gertrub, Rosamunb, Bestimm' ich meine Berlen, meine Kleiber, Denn eure Jugend freut fich noch bes Buges. Du, Margaretha, haft bas nachfte Recht An meine Großmuth, benn ich laffe bich Burud ale bie Ungludlichfte von Allen. Dag ich bes Batten Schulb an bir nicht rache, Wird mein Bermachtniß offenbaren — Dich, D meine treue Sanna, reizet nicht Der Werth bes Golbes, nicht ber Steine Bracht Dir ift bas bochfte Rleinob mein Bebachtnig. Nimm biefes Tuch! Ich hab's mit eigner Sanb Für bich gestidt in meines Rummers Stunden Und meine beißen Thranen eingewoben. Mit biesem Tuch wirft bu bie Augen mir verbinden, Wenn es fo weit ift - Diefen letten Dienft Bunich' ich von meiner hanna zu empfangen.

Rennedy.

D Melvil! Ich ertrag' es nicht!

Maria.

Rommt 21Ue!

Rommt und empfangt mein lettes Lebwohl!
(Sie reicht ihre Sande bin, eins nach dem andern fallt ihr ju Fußen und tugt die dargeborne Sand unter heftigem Weinen.)

Leb' wohl, Margretha — Alix, lebe wohl —

Dank, Burgonn, für eure treuen Dienste — Dein Mund brennt heiß, Gertrube — Ich bin viel Gehaffet worden, doch auch viel geliebt!
Ein edler Mann beglücke meine Gertrub,
Denn Liebe fordert dieses glühnde herz —
Bertha, du hast das bestre Theil erwählt,
Die keusche Braut des himmels willst du werden.
D, eile, dein Gelübbe zu vollziehn!
Betrüglich sind die Güter dieser Erden,
Das lern' an beiner Königin! — Nichts weiter!
Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!

(Gie wendet fich fcnell von ihnen; Alle, bis auf Melvil entfernen fich.)

# Siebenter Auftritt.

Maria. Melvil.

Maria.

Ich habe alles Zeitliche berichtigt Und hoffe, keines Menschen Schuldnerin Aus dieser Welt zu scheiden — Eins nur ist's, Melvil, was der beklemmten Seele noch Berwehrt, sich frei und freudig zu erheben. Melvil.

Entbede mir's. Exleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

Marta

Ich stehe an bem Rand ber Ewigkeit; Balb foll ich treten vor ben höchsten Richter, Und noch hab' ich ben Seil'gen nicht versöhnt. Versagt ist mir ber Priester meiner Kirche. Des Sacramentes heil'ge Himmelsspeise Berschmäh' ich aus ben händen falscher Priester. Im Glauben meiner Kirche will ich sterben, Denn ber allein ist's, welcher selig macht.

### Melvil.

Beruhige bein Gerz. Dem himmel gilt Der feurig fromme Bunsch flatt bes Bollbringens. Tyrannenmacht kann nur die hande fesseln, Des herzens Andacht hebt sich frei zu Gott; Das Bort ist tobt, ber Glaube macht lebendig.

#### Maria.

Ach, Melvil! Richt allein genug ift fich Das Berg, ein irbifch Bfand bebarf ber Glaube, Das bobe himmlische fich zuzueignen. Drum marb ber Gott jum Menfchen und verschloß Die unfichtbaren himmlischen Geschenke Geheimnigvoll in einem fichtbarn Leib. - Die Rirche ift's, bie beilige, bie bobe, Die zu bem himmel uns bie Leiter baut; Die allgemeine, bie fathol'iche beißt fle, Denn nur ber Glaube Aller ftarft ben Glauben, Bo Taufende anbeten und verehren, Da wird bie Glut gur Flamme, und beflügelt Schwingt fich ber Beift in alle himmel auf. - Ach, bie Beglückten, bie bas froh getheilte Gebet verfammelt in bem Saus bes Berrn! Beschmudt ift ber Altar, Die Rergen leuchten, Die Blode tont, ber Weihrauch ift geftreut, Der Bifchof fteht im reinen Deggewand, Er faßt ben Relch, er fegnet ihn, er funbet Das bobe Wunder ber Bermanblung an, Und nieberfturgt bem gegenwart'gen Gotte Das gläubig überzeugte Volt — Ach! Ich Allein bin ausgeschloffen, nicht zu mir In meinen Rerter bringt ber himmelsfegen.

#### Melvil.

Er bringt zu bir! Er ift bir nah! Bertraue Dem Allvermögenben — ber burre Stab Kann Zweige treiben in bes Glaubens Sand! Und ber bie Quelle aus bem Felfen fchlug, Kann bir im Kerker ben Altar bereiten, Rann biefen Relch, bie irbifche Erquidung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln.

(Er ergreift ben Relch, ber auf tem Tifche fieht.)

#### Maria.

Melvil, verfteh' ich euch? Ja, ich verfteh' euch! Bier ift fein Briefter, feine Rirche, fein Sochwürdiges - boch ber Erlofer fpricht: Bo zwei versammelt find in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Bas weiht ben Priefter ein jum Mund bes Berrn? Das reine Berg, ber unbefledte Wanbel. - Go fent ihr mir, auch ungeweiht, ein Briefter, Gin Bote Gottes, ber mir Frieden bringt. - Euch will ich meine lette Beichte thun, Und euer Mund foll mir bas Beil verfunden.

#### Melvil.

Wenn bich bas Berg fo machtig bazu treibt, So wiffe, Königin, bag bir zum Trofte Gott auch ein Wunder wohl verrichten fann. Bier fen fein Priefter, fagft bur, feine Rirche, Rein Leib bes herrn? — Du irreft bich. hier ift Gin Briefter, und ein Gott ift bier zugegen.

(Er entblößt bei biefen Worten bas Saupt; jugleich zeigt er ihr eine Softie in einer golbenen Schale.)

— Ich bin ein Priester; beine lette Beichte Bu boren, bir auf beinem Tobesmeg Den Frieden zu verfündigen, bab' ich Die fleben Weihn auf meinem Saupt empfangen, Und Diese Softie überbring' ich bir Bom beil'gen Bater, bie er felbft geweihet.

Maria.

D, so muß an ber Schwelle felbft bes Tobes Mir noch ein himmlisch Glud bereitet fen! Wie ein Unfterblicher auf golbnen Wolfen Bernieberfährt, wie ben Apoftel einft Der Engel führte aus bes Rertere Banben -Ihn halt fein Riegel, feines Butere Schwert, Er schreitet machtig burch verschloffne Pforten, Und im Gefängniß steht er glänzend ba — So überrascht mich hier ber Himmelsbote, Da jeder ird'sche Retter mich getäuscht! — Und ihr, mein Diener einst, seyd jetzt der Diener Des höchsten Gottes und sein heil'ger Mund! Wie eure Aniee sonst vor mir sich beugten, So lieg' ich jetzt im Staub vor euch.

(Gie fints vor ihm nieber.)

#### Atelnil.

(indem er das Beichen bes Kreuzes über fie macht). Im Namen

Des Baters und bes Sohnes und bes Geistes! Maria, Königin! hast du dein Gerz Erforschet, schwörst du, und gelobest du, Wahrheit zu beichten vor dem Gott der Wahrheit?

Maria.

Mein Berg liegt offen ba vor bir und ihm.

#### Melvil.

Sprich, welcher Sunde zeiht dich dein Gewiffen, Seitdem du Gott zum letztenmal versöhnt?

#### Maria.

Bon neid'schem haffe war mein herz erfüllt, Und Rachgebanken tobten in dem Busen. Bergebung hofft' ich Sünderin von Gott Und konnte nicht der Gegnerin vergeben.

#### Melnil.

Bereuest du die Schuld, und ist's dein ernster Entschluß, versohnt aus dieser Welt zu scheiden?

#### Maria.

So mahr ich hoffe, bag mir Gott vergebe.

#### Melnil.

Belch andrer Gunbe flagt bas Berg bich an?

#### Maria.

Ach, nicht durch Saß allein, durch fünd'ge Liebe Roch mehr hab' ich bas höchfte Gut beleidigt. Das eitle herz ward zu dem' Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen! Melnik

Bereueft bu bie Schuld, und hat bein Berg Bom eiteln Abgott fich zu Gott gewendet? Maria.

Es war ber schwerfte Rampf, ben ich bestand, Berriffen ift bas lette irb'iche Banb.

Melvil.

Belch andrer Schuld verklagt bich bein Gewiffen? Maria.

Uch, eine frube Blutfculb, langft gebeichtet, Sie fehrt gurud mit neuer Schredensfraft 3m Augenblid ber letten Rechenschaft, Und malzt fich schwarz mir bor bes himmels Pforten. Den Ronig, meinen Gatten, ließ ich morben, Und bem Berführer ichenft' ich Berg und Band! Streng bugt' ich's ab mit allen Rirchenftrafen, Doch in ber Seele will ber Wurm nicht fchlafen.

Melvil

Berklagt bas Berg bich feiner anbern Gunbe, Die bu noch nicht gebeichtet und gebüßt?

Maria.

Best weißt bu Alles, mas mein Berg belaftet. Melvil.

Dent' an bie Nahe bes Allwiffenben! Der Strafen bente, Die bie beil'ge Rirche Der mangelhaften Beichte brobt! Das ift Die Gunbe zu bem em'gen Tob, benn bas Ift wiber feinen beil'gen Beift gefrevelt.

Maria.

So schenke mir bie ew'ge Gnabe Sieg Im letten Rampf, ale ich bir wiffend nichts verschwieg. Melvil.

Bie? Deinem Gott verheblft bu bas Berbrechen, Um beffentwillen bich bie Menschen ftrafen? Du fagft mir nichts von beinem blut'gen Untheil Un Babingtons und Parry's Hochverrath? Den zeitlichen Tob ftirbft bu für biese That, Willft bu auch noch ben em'gen bafür fterben?

Maria.

Ich bin bereit, jur Ewigfeit zu gehn, Noch eh fich ber Minutenzeiger wendet, Werd' ich vor meines Richters Throne ftehn; Doch wiederhol' ich's: Meine Beichte ift vollendet.

Melnil

Erwäg' es wohl! Das herz ift ein Betrüger. Du haft vielleicht mit lift'gem Doppelfinn Das Wort vermieden, bas bich schuldig macht, Obgleich ber Wille bas Verbrechen theilte. Doch wiffe, feine Saufelfunft berückt Das Flammenauge, bas ins Innre blickt!

Maria.

Ich habe alle Fürsten aufgeboten, Mich aus unmurb'gen Banben zu befrein; Doch nie hab' ich burch Vorsat ober That Das Leben meiner Feinbin angetaftet!

Melvil.

So hatten beine Schreiber falfch gezeugt?

Wie ich gefagt, fo ift's. Was jene zeugten, Das richte Gott!

Melvil.

So steigst bu, überzeugt Bon beiner Unschulb, auf das Blutgerüste?

Maria.

Gott würdigt mich, durch diesen unverdienten Tob Die frühe schwere Blutschulb abzubugen.

Relvil (macht den Segen über sie). So gehe hin und sterbend busse sie! Sink', ein ergebnes Opfer, am Altare! Blut kann versöhnen, was das Blut verbrach, Du sehltest nur aus weiblichem Gebrechen, Dem sel'gen Geiste folgen nicht die Schwächen Der Sterblichkeit in die Verklärung nach. Ich aber kunde dir, kraft der Gewalt, Die mir verliehen ist, zu lösen und zu binden,

Erlaffung an von allen beinen Gunben! Wie bu geglaubet, fo geschehe bir!

(Er reicht ibr bie Softie.)

Nimm bin ben Leib, er ift für bich geobfert!

(Er ergreift ben Reld), ber auf bem Tifche ftebt, confecrirt ihn mit fillem Gebet, dann reicht er ihr benfelben. Gie jogert, ibn angunehmen und weist ibn mit ber Sand jurud.)

Nimm bin bas Blut, es ift für bich vergoffen! Nimm bin! Der Papft erzeigt bir biefe Gunft! Im Tobe noch follft bu bas bochfte Recht Der Rönige, bas priefterliche, üben!

(Sie empfangt ben Reich.)

Und wie du jest bich in bem irb'schen Leib Bebeimnigvoll mit beinem Gott verbunden, So wirft bu bort in feinem Freubenreich, Wo keine Schuld mehr sehn wird und kein Weinen, Ein icon berklarter Engel, bich Auf ewig mit bem Gottlichen vereinen.

(Er fest ben Reld nieder. Muf ein Geraufch, bas gebort wird, bebedt er fich bas Saupt und geht an die Thure; Maria bleibt in filler Andacht auf den Anieen liegen.)

Melvil (jurudtommenb).

Dir bleibt ein barter Rampf noch zu bestehn. Fühlst du dich stark genug, um jede Regung Der Bitterfeit, bes Baffes zu befiegen?

Maria.

3ch fürchte feinen Rudfall. Meinen Baf Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert.

Melnil.

Run, fo bereite bich, bie Lords von Lefter Und Burleigh zu empfangen. Gie find ba.

## Achter Anftritt.

Die Borigen. Burleigh. Leicefter und Panlet. Leicefter bleibt gang in der Entfernung fteben, obne die Augen aufjuichlagen. Burleigh, der feine Faffung beobachtet, tritt gwifchen ibn und die Königin.

Burleigh.

Ich komme, Lady Stuart, eure letzten Befehle zu empfangen.

Maria.

Dank, Mylord!

Burleigh.

Es ift ber Wille meiner Königin, Dag euch nichts Billiges verweigert werbe.

Maria.

Mein Testament nennt meine letten Bunfche. 3ch hab's in Ritter Paulets Sand gelegt Und bitte, daß es treu vollzogen werbe.

Paulet.

Berlaßt euch brauf.

Maria.

Ich bitte, meine Diener ungekränkt Nach Schottland zu entlassen ober Frankreich, Bohin sie selber munschen und begehren.

Burleigh.

Es fen, wie ihr es municht.

Maria.

Und weil mein Leichnam

Nicht in geweihter Erbe ruhen foll, So bulbe man, daß dieser treue Diener Mein Gerz nach Frankreich bringe zu den Meinen. — Ach, es war immer bort!

Burleigh.

Es foll geschehn.

habt ihr noch sonft -

Maria.

Der Königin von England

Bringt meinen ichwefterlichen Gruß - Sagt ihr,

Daß ich ihr meinen Tob von ganzem Gerzen Bergebe, meine Geftigkeit von gestern Ihr reuevoll abbitte — Gott erhalte ste Und schenk' ihr eine glückliche Regierung!

Burleigh.

Sprecht! Habt ihr noch nicht beffern-Rath erwählt? Verschmäht ihr noch ben Beistand des Dechanten?

Maria.

Ich bin mit meinem Gott versohnt — Sir Paulet! Ich hab' euch schuldlos vieles Weh bereitet, Des Alters Stuge euch geraubt — D, laßt Mich hoffen, daß ihr meiner nicht mit Haß Gebenket —

Paulet (gibt ihr die Sand). Gott feb mit euch! Gehet bin im Frieden!

# Meunter Auftritt.

Die Borigen. Sanna Renneby und die andern Frauen der Königin bringen herein mit Beichen des Entsepens; ihnen folgt der Gherif, einen weißen Stab in der Sand, hinter demselben fieht man durch die offen bleibende Thure gewaffnete Manuer.

#### Maria.

Was ift dir, Sanna? Ja, nun ift es Zeit! Hier kommt der Sherif, uns zum Tod zu führen. Es muß geschieden sehn! Lebt wohl! Lebt wohl!

(Ihre Frauen bangen fich an fie mit befrigem Schmerz; zu Melvil.) Ihr, werther Sir, und meine treue Hanna Sollt mich auf diesem letten Gang begleiten. Mylord, versagt mir diese Wohlthat nicht!

Burleigh.

Ich habe dazu feine Bollmacht.

Maria.

Wie?

Die fleine Bitte konntet ihr mir weigern?

Sabt Achtung gegen mein Gefchlecht! Ber foll Den letten Dienft mir leiften! Nimmermehr Kann es ber Wille meiner Schwefter fenn, Daß mein Geschlecht in mir beleibigt werbe, Der Männer robe Ganbe mich berühren!

Burleigh.

Es darf kein Beib die Stufen des Gerüftes Mit euch besteigen — Ihr Geschrei und Jammern — Maria.

Sie foll nicht jammern! Ich verbürge mich Für die gefaßte Seele meiner Hanna! Seyd gütig, Lord. D, trennt mich nicht im Sterben Bon meiner treuen Pflegerin und Amme! Sie trug auf ihren Armen mich ins Leben, Sie leite mich mit fanfter Hand zum Tod.

Paulet (ju Burleigh).

Laßt es geschehn!

Burleigh.

Es fen.

Maria.

Nun hab' ich nichts mehr

Auf biefer Welt -

(Sie nimmt bas Erucifix und tust es.)

Mein Beiland! Mein Erlöfer!

Wie du am Areuz die Arme ausgespannt, So breite sie jetzt aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet fich ju geben. In biefem Augenblid begegnet ihr Auge bem Grafen Leicester, der bei ihrem Aufbruch unwillkurlich aufgesahren und nach ihr hingesehen.

— Bei diesem Anblid zittert Maria, die Knice versagen ihr, sie ift im Begriff hinzusinken; da ergreift sie Graf Leicester und empfangt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeit lang ernft und schweigend an, er kann ihren Blid nicht aushhalten, endlich spricht sie.)

Ihr haltet Wort, Graf Lefter — Ihr verspracht Mir euren Arm, aus biefem Kerker mich Bu führen, und ihr leihet mir ihn jest!

(Er fteht wie vernichtet. Sie fahrt mit fanfter Stimme fort.)

Ja, Lefter, und nicht bloß Die Freiheit wollt' ich eurer Sand verdanken. Ihr solltet mir bie Freiheit theuer machen, An eurer Sand, begludt burch eure Liebe, Wollt' ich bes neuen Lebens mich erfreun. Jest, ba ich auf bem Weg bin, von ber Welt Bu icheiben und ein fel'ger Beift zu merben, Den feine irb'iche Reigung mehr versucht, Jest, Lefter, barf ich ohne Schamerrothen Euch die beflegte Schwachheit eingestehn -Lebt mohl, und wenn ihr fonnt, fo lebt begludt! Ihr burftet werben um zwei Roniginnen; Ein gartlich liebend Berg habt ihr verschmaht, Berrathen, um ein ftolges zu gewinnen. Rniet zu ben Füßen ber Glisabeth! Mög' euer Lohn nicht eure Strafe werben! Lebt mohl! - Jest hab' ich nichts mehr auf ber Erben! (Gie geht ab, ber Sherif voraus, Melvil und bie Amme ihr jur Seite. Burleigh und Paulet folgen, die Uebrigen feben ihr jammernd nach, bis fie verschwunden ift; bann entfernen fie fich burd bie zwei andern Thuren.)

# Behnter Auftritt.

Crice fter, allein gurudbleibenb.

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben!
Stürzt dieses Dach nicht sein Gewicht auf mich?
Thut sich kein Schlund auf, das elendeste
Der Wesen zu verschlingen? Was hab' ich
Berloren! Welche Perle warf ich hin!
Welch Glück der Himmel hab' ich weggeschleubert!
— Sie geht dahin, ein schon verklärter Geist,
Und mir bleibt die Verzweiflung der Verdammten.
— Wo ist mein Vorsat hin, mit dem ich kam,
Des Herzens Stimme fühllos zu ersticken?
Ihr fallend Haupt zu sehn mit unbewegten Blicken?
Weckt mir ihr Anblick die erstordne Scham?
Wuß sie im Tod mit Liebesbanden mich umstricken?
— Verworsener, dir steht es nicht mehr an,
In zartem Mitleid weibisch hinzuschmelzen.

Der Liebe Glud liegt nicht auf beiner Bahn; Mit einem eh'rnen Garnisch angethan Seh beine Bruft! Die Stirne seh ein Felsen! Willft bu ben Preis ber Schandthat nicht verlieren, Dreist mußt bu fie behaupten und vollführen! Berstumme, Mitleib! Augen, werbet Stein! Ich seh' fie fallen, ich will Zeuge sehn.

(Er geht mit entichloffnem Schritt ber Thure ju, durch welche Maria gegangen, bielbt aber auf ber Mitte bes Weges fteben.)

Umsonst! Umsonst! Mich faßt ber Hölle Grauen, 3ch kann, ich kann bas Schreckliche nicht schauen, Kann sie nicht sterben sehen — Horch! Was war bas? Sie sind schon unten — Unter meinen Küßen Bereitet sich bas fürchterliche Werk.
Ich höre Stimmen — Fort! hinweg! hinweg Aus biesem Haus bes Schreckens und bes Tobes!

(Er will durch eine andere Thur entflieben, findet fie aber verschloffen und fahrt jurud.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden? Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut? Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie — — Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie — Mit fester Stimme — Es wird still — Ganz still! Nur schluchzen hör' ich und die Weiber weinen — Sie wird entkleibet — Horch! Der Schämel wird Gerückt — Sie kniet aufs Kissen — legt das Haupt —

(Rachdem er die letten Borte mit fleigender Angst gesprochen und eine Beile inne gehalten, sieht man ihn plöglich mit einer judenden Bewegung jusammensahren und ohnmächtig niederfinken; juyleich erschaltt den unten berauf ein dumpfet Gestöfe von Stimmen, welches lange forthallt.)

Das zweite Bimmer bes vierten Aufzugs.

# Cilfter Auftritt.

#### Elifabeth

tritt aus einer Seitenthure, ihr Sang und ihre Beberben druden die heftigfte Unrube aus.

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Nicht Abend werden! Steht die Sonne sest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.

— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir graut Bor beidem, und ich wage nicht zu fragen!
Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.
Sind sie von London abgereist — dann ist's Geschehn; der Krist, er fliegt, Er trifft, er hat getroffen; gält's mein Reich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

### Bmölfter Auftritt.

Elifabeth. Gin Page.

Elifabeth.

Du kommst allein zurück — Wo find die Lords Vage.

Mhlord von Lefter und ber Grofichagmeifter -

- Wo find fie?

Page.

Sie find nicht in London. Elifabeth.

Nicht?

- Wo find fle benn?

Page.

Das wußte Niemand mir zu fagen. Bor Sages Unbruch hatten beibe Lorbs

Eilfertig und geheimnifvoll bie Stabt Berlaffen.

Clifabeth (lebhaft ausbrechenb). 3ch bin Ronigin von England!
(Auf- und niedergebend in der bochften Bewegung.)

Geh! Rufe mir — nein, bleibe — Sie ift tobt! Jest enblich hab' ich Raum auf biefer Erbe. — Was zittr' ich? Was ergreift mich biefe Angft? Das Grab bedt meine Furcht, und wer barf fagen, Ich hab's gethan! Es foll an Thranen mir Nicht fehlen, die Gefallne zu beweinen!

(Bum Pagen.)

Stehst du noch hier? — Mein Schreiber Davison Soll augenblicklich sich hieher verfügen. Schickt nach dem Grafen Shrewsburh — Da ist Er selbst! (Page gebt ab.)

### Dreizehnter Auftritt.

Elifabeth. Graf Chrewsbury.

Elifabeth.

Willsommen, ebler Lord! Was bringt ihr? Nichts Kleines kann es fehn, was euren Schritt So spat hieher führt.

Shrewsbury.
Große Königin,
Mein forgenvolles Herz, um beinen Ruhm
Bekümmert, trieb mich heute nach dem Tower,
Wo Kurl und Nau, die Schreiber der Maria,
Gefangen sigen; denn noch einmal wollt' ich
Die Wahrheit ihres Zeugnisses erproben.
Bestürzt, verlegen weigert sich der Leutnant
Des Thurms, mir die Gefangenen zu zeigen;
Durch Drohung nur verschafft' ich mir den Eintritt.
— Gott, welcher Anblick zeigte mir sich da!

Das haar verwilbert, mit bes Bahnfinns Bliden, Wie ein von Furien Bequalter, lag Der Schotte Rurl auf feinem Lager - Raum Erfennt mich ber Unglüdliche, fo fturgt er Bu meinen Bugen - fcreient, meine Anie Umflammernb, mit Berzweiflung, wie ein Burm, Bor mir gefrummt - fleht er mich an, beschwört mich, Ihm feiner Ronigin Schicksal zu verkunben; Denn ein Gerücht, bag fie jum Tob verurtheilt fen, War in bes Towers Klufte eingebrungen. Als ich ihm bas bejahet nach ber Wahrheit, Singu gefügt, bag es fein Beugniß feb, Boburch fle fterbe, fprang er muthend auf, Fiel feinen Mitgefangnen an, rif ihn Bu Boben mit bes Wahnfinns Riefenfraft Ihn zu erwürgen ftrebend. Raum entriffen wir Den Ungludfel'gen feines Grimmes Banben. Run fehrt' er gegen fich bie Wuth, zerschlug Mit grimm'gen Fauften fich bie Bruft, verfluchte fich Und ben Befährten allen Gollengeiftern. Er habe falich gezeugt, bie Ungludebriefe An Babington, Die er als echt beschworen, Sie feben falich, er habe anbre Worte Geschrieben, als bie Ronigin bictirt, Der Boswicht Dau hab' ihn bagu verleitet. Drauf rannt' er an bas Fenfter, rif es auf Mit muthenber Bewalt, fdrie in Die Gaffen Binab, bag alles Bolf zusammen lief, Er fen ber Schreiber ber Maria, fen Der Boswicht, ber fie falfchlich angeflagt; Er fen verflucht, er fen ein falfcher Beuge! Elifabeth.

Ihr fagtet felbft, baß er von Sinnen war. Die Borte eines Rafenden, Berrudten Beweifen nichts.

Shrewsburp. Doch biefer Wahnfinn felbst Beweifet besto mehr! D Königin, Lag bich beschwören, übereile nichts, Befiehl, daß man von neuem untersuche!

Elifabeth.

Ich will es thun — weil ihr es wunschet, Graf, Nicht, weil ich glauben kann, daß meine Peers In bieser Sache übereilt gerichtet. Euch zur Beruhigung erneure man Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ift! An unfrer königlichen Ehre soll Auch nicht ber Schatten eines Zweifels haften.

# Vierzehnter Auftritt.

Davifon ju ben Borigen.

Elifabeth.

Das Urtheil, Sir, bas ich in eure hand Gelegt — wo ift's?

Davifon (im bochften Erftaunen).

Das Urtheil?

Elifabeth.

Das ich geftern

Euch in Verwahrung gab —

Davison.

Mir in Berwahrung?

Elifabeth.

Das Bolk bestürmte mich, zu unterzeichnen, Ich mußt' ihm seinen Willen thun, ich that's, Gezwungen that ich's, und in eure Sände Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen. Ihr wißt, was ich euch sagte — Nun! Gebt her! Shrewsburp.

Gebt, werther Sir! Die Sachen liegen anders, Die Untersuchung muß erneuert werden.

Elifabeth.

Bebenkt euch nicht so lang. Wo ist bie Schrift?

Davifon (in Bergweiflung).

3ch bin gefturgt, ich bin ein Mann bes Tobes! Elifabeth (baftig einfallenb).

3ch will nicht hoffen, Gir -

Davifon.

3ch bin verloren!

3ch hab' fle nicht mehr.

Elifabeth.

Wie? Was? Shrewsburp.

Gott im himmel!

Davifon.

Sie ift in Burleighs Sanben - fcon feit geftern.

Elifabeth.

Ungludlicher! So habt ihr mir gehorcht? Befahl ich euch nicht ftreng, fle zu verwahren? Davison.

Das haft bu nicht befohlen, Ronigin.

Elifabeth.

Willft bu mich Lügen strafen, Elenber? Bann hieß ich bir bie Schrift an Burleigh geben? Davison.

Dicht in bestimmten, flaren Worten — aber — Elifabeth.

Nichtswürdiger! Du wagft es, meine Borte Bu beuten? beinen eignen blut'gen Sinn hinein zu legen? — Wehe bir, wenn Unglud Aus dieser eigenmächt'gen That erfolgt!
Mit beinem Leben soulst bu mir's bezahlen.
— Graf Shrewsburh, ihr sehet, wie mein Name Gemisbraucht wird.

Shrewsburp. Ich febe — D mein Gott! Elifabeth.

Was fagt ihr?

Shrewsburp.

Benn der Squire fich biefer That Bermeffen hat auf eigene Gefahr,

Und ohne beine Wiffenschaft gehandelt, So muß er vor ben Richterftuhl ber Beers Gefordert werben, weil er beinen Namen Dem Abscheu aller Zeiten preisgegeben.

# Letter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh, julept Rent.

Burleigh

(beugt ein Anie bor ber Konigin).

Lang lebe meine königliche Frau, Und mögen alle Feinde dieser Insel

Wie biefe Stuart enben!

(Shreweburn verhullt fein Beficht, Davison ringt verzweiflungevoll die Bande.)

Elifabeth.

Rebet, Lord!

habt ihr ben töbtlichen Befehl von mir Empfangen?

Burleigh.

Rein, Gebieterin! 3ch empfing ibn

Von Davison.

Elifabeth.

Hat Davison ihn euch

In meinem Namen übergeben?

Burleigh.

Rein!

Das hat er nicht -

Elifabeth.

Und ihr vollstrecktet ihn

Rasch, ohne meinen Willen erst zu wissen? Das Urtheil war gerecht, die Welt kann uns Nicht tadeln; aber euch gebührte nicht, Der Milbe unsers Herzens vorzugreisen — Drum sehd verbannt von unserm Angesicht!

(Bu Davifon).

Ein ftrengeres Gericht erwartet euch,

Der seine Bollmacht frevelnd überschritten, Ein heilig anvertrautes Pfand veruntreut. Man führ' ihn nach dem Tower! Es ist mein Wille, Daß man auf Leib und Leben ihn verklage. — Mein edler Talbot! Euch allein hab' ich Gerecht erfunden unter meinen Räthen. Ihr sollt fortan mein Führer sehn, mein Freund -Shrewsburp.

Berbanne beine treuften Freunde nicht, Birf fie nicht ins Gefängniß, bie für bich Gehandelt haben, bie jest für bich schweigen!
— Mir aber, große Königin, erlaube, Daß ich bas Siegel, bas bu mir zwölf Jahre Bertraut, zurud in beine hande gebe.

Elifabeth (betroffen).

Nein, Shrewsbury! Ihr werbet mich jest nicht Berlassen, jest —

Shrewsbury. Berzeih', ich bin zu alt,

Und biefe grabe Sand, fle ift zu ftarr, Um beine neuen Thaten zu verflegeln.

Elifabeth.

Berlaffen wollte mich ber Mann, ber mir Das Leben rettete?

Shrewsbury.

Ich habe wenig Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Nicht retten können. Lebe, herrsche glücklich! Die Gegnerin ist tobt. Du hast von nun an Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten!

(Gebt ab.)

### Elifabeth

(jum Grafen Rent ber hereintritt).

Graf Lefter fomme ber!

#### Rent.

Der Lord läßt fich Entschulbigen, er ift ju Schiff nach Frankreich.

(Sie bezwingt fich und fieht mit rubiger Faffung ba. Der Borbang fällt )

# Die Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragobie.

### Perfonen.

Rarl VII., Ronig von Franfreich. Ronigin Ifabeau, feine Mutter. Agnes Gorel, feine Geliebte. Philipp ber Oute, Bergog von Burgunb. Graf Dunois, Baftarb von Orleans. Du Chatel, & tonigliche Officiere. La Gire, Ergbifcof von Rheims. Chatillon, ein burgunbifcher Ritter. Raoul, ein lothringifcher Ritter. Talbot, Felbherr ber Englander. Lionel. englifche Anführer. Faftvlf, Montgomery, ein Ballifer. Rathsherren von Orleans. Ein englischer Berolb. Thibant b'Arc, ein reicher ganbmann. Margot, Louifon, feine Töchter. Johanna, Etienne. · Claube Marie, } ihre Freier. Raimonb, Bertrand, ein anberer ganbmann. Die Erfcheinung eines fcmargen Ritters. Röhler und Röhlerweib. Solbaten und Bolt, fonigliche Rronbebiente, Bifchofe, Monche, Marfchalle, Magiftrateperfonen, Sofleute und anbere ftumme Berfonen im Befolge bes Rronungejuges.

# Prolog.

Gine ländliche Wegenb.

Born jur Rechten ein Beiligenbild in einer Sapelle; jur Linten eine bobe Eiche.

# Erfter Auftritt.

Thibaut d'Arc. Seine brei Eochter. Drei junge Schafer, ibre Freier.

Chibaut.

3a, liebe Nachbarn! Seute find wir noch Frangofen, freie Burger noch und Berren Des alten Bobens, ben bie Bater pflügten; Ber weiß, wer morgen über uns befiehlt! Denn aller Orten läßt ber Engellanber Sein fieghaft Banner fliegen; feine Roffe Berftampfen Frankreichs blubenbe Gefilbe. Baris bat ihn als Gieger icon empfangen, Und mit ber alten Krone Dagoberts Schmudt es ben Sprögling eines fremben Stamme. Der Entel unfrer Ronige muß irren, Enterbt und flüchtig, burch fein eignes Reich, Und wider ibn im Beer ber Reinde fampft Gein nachfter Better und fein erfter Bair, 3a, feine Rabenmutter führt es an. Rings brennen Dorfer, Stabte. Raber ftete Und naber walgt fich ber Berbeerung Rauch Un biefe Thaler, bie noch friedlich rubn.

- Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott Entschloffen, weil ich's heute noch vermag, Die Töchter zu versorgen; benn bas Weib Bebarf in Rriegesnothen bes Befchuters, Und treue Lieb' bilft alle Laften beben. (Bu bem erften Schafer.)

- Rommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Aeder grangen nachbarlich gusammen, Die Bergen ftimmen überein - bas fliftet Ein gutes Chbanb!

> (Bu bem 3meiten.) Claude Marie! Ihr schweigt,

Und meine Louison schlägt die Augen nieder? Werb' ich zwei Bergen trennen, bie fich fanben, Weil ihr nicht Schäte mir zu bieten habt? Wer hat jest Schätze? Haus und Scheune find Des nachsten Feinbes ober Feuers Raub -Die treue Bruft bes braven Manns allein Ift ein fturmfeftes Dach in Diefen Beiten.

Louison.

Mein Bater!

Claude Marie.

Meine Louison!

Conifor (Johanna umarmend).

Liebe Schwester!

Chibaut.

Ich gebe jeber breißig Acter Landes Und Stall und hof und eine Beerbe - Bott Bat mich gesegnet, und fo fegn' er euch!

Margot (Johanna umarmend).

Erfreue unfern Bater! Nimm ein Beifpiel! Lag diesen Tag brei frohe Bande schließen! Thibant.

Beht! Machet Unftalt! Morgen ift bie Sochzeit; 3ch will, bas gange Dorf foll fie mit feiern.

(Die zwei Paare geben Urm in Arm geschlungen ab.)

### Bweiter Auftritt.

Thibaut. Raimonb. Johanna.

Chrbaut.

Jeannette, beine Schwestern machen Hochzeit, Ich seh' fie glücklich, fie erfreun mein Alter; Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz. Raimond.

Bas fällt euch ein! Bas scheltet ihr die Tochter? Chibaut.

Ster biefer madre Jungling, bem fich feiner Bergleicht im gangen Dorf, ber Treffliche, Er hat bir feine Reigung zugewendet Und wirbt um bich, ichon ift's ber britte Berbft, Mit ftillem Bunfch, mit berglichem Bemühn; Du ftogeft ihn verschloffen, talt gurud, Roch fonft ein andrer von ben hirten allen Mag bir ein gütig Lächeln abgewinnen. - Ich febe bich in Jugendfülle prangen, Dein Leng ift ba, es ift bie Beit ber hoffnung, Entfaltet ift bie Blume beines Leibes; Doch ftete vergebene harr' ich, bag bie Blume Der garten Lieb' aus ihrer Anospe breche Und freudig reife zu ber goldnen Frucht! D, bas gefällt mir nimmermehr und beutet Auf eine schwere Irrung ber Natur! Das Berg gefällt mir nicht, bas ftreng und falt Sich zuschließt in ben Jahren bes Gefühls.

Raimond.

Laßt's gut sehn, Bater Arc! Laßt fie gewähren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine eble, zarte himmelsfrucht, Und ftill, allmählich reift das Köftliche! Jett liebt fie noch zu wohnen auf den Bergen, Und von der freien Geide fürchtet sie heradzusteigen in das niedre Dach Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen. Oft seh' ich ihr aus tiefem Thal mit stillem Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trift In Mitte ihrer Geerde ragend steht, Mit edelm Leibe, und ben ernsten Blick Gerabsenkt auf ber Erbe kleine Länder. Da scheint sie mir was Göhres zu bedeuten, Und dunkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten. Chibaut.

Das ift es, mas mir nicht gefallen will! Sie flieht ber Schweftern frohliche Gemeinfchaft, Die öben Berge fucht fie auf, verläffet Ihr nächtlich Lager vor bem Sabuenruf, Und in ber Schredensftunbe, wo ber Menfc Sich gern vertraulich an ben Menschen schließt, Schleicht fie, gleich bem einfiedlerischen Bogel, Beraus ins graulich buftre Beifterreich Der Nacht, tritt auf ben Rreugweg bin und pflegt Geheime Zweisprach mit ber Luft bes Berges. Warum ermählt fle immer biefen Ort Und treibt gerade hieher ihre Beerbe? 3ch febe fie zu gangen Stunden finnenb Dort unter bem Druibenbaume finen, Den alle gludlichen Befcopfe fliebn. Denn nicht geheur ift's bier; ein bofes Wefen Bat feinen Wohnfit unter biefem Baum Schon feit ber alten, grauen Beibenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen fich Bon biefem Baume ichauerhafte Dabren; Seltsamer Stimmen munbersamen Rlang Bernimmt man oft aus feinen buftern Zweigen. 3ch felbft, als mich in fpater Dammrung einft Der Weg an biefem Baum vorüberführte, Sab' ein gespenftisch Weib hier figen febn. Das ftredte mir aus weit gefaltetem Bewande langfam eine burre Banb Entaegen, gleich als winkt' es; boch ich eilte Fürbag, und Gott befahl ich meine Geele.

#### Raimond

(auf das heiligenbild in der Kapelle jeigenb). Des Gnadenbildes fegenreiche Rähe, Das hier des himmels Frieden um fich streut, Nicht Satans Werk führt eure Tochter her.

Chibaus.

D nein, nein! Dicht vergebens zeigt fich's mir In Traumen an und angftlichen Gefichten. Bu breien Malen hab' ich fle gefehn Bu Rheims auf unfrer Ronige Stuble figen, Gin funfelnb Diabem von fieben Sternen Auf ihrem Saupt, bas Scepter in ber Sand, Aus bem brei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beiben Schweftern Und alle Fürften, Grafen, Erzbifchofe, Der König felber neigten fich vor ihr. Bie fommt mir folcher Glang in meine Gutte? D, bas bebeutet einen tiefen Fall! Sinnbilblich ftellt mir biefer Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Bergens bar. Sie schämt fich ihrer Niedrigkeit - weil Gott Mit reicher Schonheit ihren Leib gefchmudt, Mit hohen Wundergaben fie gesegnet Bor allen hirtenmabchen biefes Thale, So nahrt fie fund'gen Godmuth in bem Bergen, Und Sochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Woran ber Bollengeift ben Menfchen faßt.

Raimond.

Wer hegt bescheidnern, tugenblichern Sinn, Als eure fromme Tochter? Ift sie's nicht, Die ihren ältern Schwestern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen? Doch seht ihr sie, wie eine niedre Magd, Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Sänden wunderbar Gebeihen euch die heerben und die Saaten, Um Alles, was sie schwesse, erzieset sich Ein unbegreissich überschwänglich Gud.

Chibaut.

Ja wohl! Ein unbegreiflich Glück — Mir kommt Ein eigen Grauen an bei biesem Segen!

— Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen theures Kind anklagen?

Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten!

Doch warnen muß ich — Kliehe diesen Baum,

Bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln

Um Mitternacht, bereite keine Tränke

Und schreibe keine Zeichen in den Sand —

Leicht aufzurigen ist das Reich der Geister,

Sie liegen wartend unter dunner Decke,

Und leise hörend, stürmen sie herauf.

Bleib nicht allein; denn in der Wüste trat

Der Satansengel selbst zum herrn des himmels.

# Dritter Auftritt.

Bertrand tritt auf, einen helm in ber hand. Ehibaut. Raimonb. Johanna.

Raimond.

Still! Da fommt Bertrand aus ber Stadt gurud.

Sieh, mas er trägt!

Bertrand.

3hr ftaunt mich an, ihr fend Berwundert ob des feltsamen Geräthes In meiner Sand.

Chibaut.

Das find wir. Saget an, Wie kamt ihr zu bem Helm, was bringt ihr und Das bose Zeichen in die Friedensgegend? (Johanna, welche in beiben vorigen Scenen fill und ohne Unibeil auf der Seite geftanden, wird ausmerkfam und tritt näher.)

Bertrand.

Raum, weiß ich felbst zu fagen, wie bas Ding Mir in die Sand gerieth. Ich hatte eifernes Berath mir eingefauft zu Baucouleurs; Ein großes Drangen fand ich auf bem Martt, Denn flücht'ges Bolf mar eben angelangt Bon Orleans mit bofer Kriegespoft. Im Aufruhr lief bie ganze Stadt zusammen, Und als ich Bahn mir mache burchs Gewühl, Da tritt ein braun Bobemerweib mich an Dit biefem Belm, faßt mich ins Auge fcharf Und fpricht: Gefell, ihr fuchet einen Belm, 3ch weiß, ihr fuchet einen. Da! Nehmt bin! Um ein Geringes fteht er euch zu Raufe. - Beht zu ben Langenfnechten, fagt' ich ibr, 3ch bin ein Landmann, brauche nicht bes Belmes. Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: Rein Menfch vermag zu fagen, ob er nicht Des Gelmes braucht. Gin ftablern Dach fürs Saupt Ift jego mehr werth, ale ein fteinern Saus. So trieb fle mich burch alle Baffen, mir Den Belm aufnöthigend, ben ich nicht wollte. 3ch fab ben Belm, bag er fo blank und schon Und würdig eines ritterlichen Saupts, Und ba ich zweifelnd in ber Sand ihn mog, Des Abenteuers Seltsamteit bebentenb, Da war bas Weib mir aus ben Augen, schnell, Binmeggeriffen hatte fle ber Strom Des Bolfes, und ber Belm blieb mir in Banben.

Johanna (raich und begierig barnach greifent). Gebt mir ben Selm!

Bertrand.

Was frommt euch dies Geräthe? Das ist kein Schmuck für ein jungfräulich haupt. Johanna (entreißt ihm den helm). Rein ist der Helm, und mir gehört er zu.

Chibaut.

Bas fällt bem Mabchen ein?

Raimond.

Lagt ihr ben Willen!

Bohl ziemt ihr biefer friegerische Schmud,

Denn ihre Bruft verschließt ein mannlich herz. Denkt nach, wie sie ben Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilbe Thier, bas unfre heerben Berwüstete, ben Schrecken aller hirten. Sie ganz allein, bie löwenherz'ge Jungfrau, Stritt mit bem Wolf und rang bas Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen schon bavon trug. Welch tapfres haupt auch biefer helm bebedt, Er kann kein würdigeres zieren!

Chibaut (ju Bertrand).

Sprecht!

Welch neues Kriegesunglud ift geschehn? Was brachten jene Muchtigen?

Bertrand.

Gott helfe

Dem König und erbarme fich bes Landes! Geschlagen sind wir in zwei graßen Schlachten, Mitten in Frankreich steht ber Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire — Jest hat er seine ganze Macht zusammen Geführt, womit er Orleans belagert.

Chibaut.

Gott fcute ben Ronig!

Sertrand. Unermeğliches

Geschütz ist aufgebracht von allen Enden, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Herunterfällt und meilenlang die Kelder Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Von Völkern über Orleans Gesilde, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren, dumpf erbraust das Lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länders Gewaltige, hat seine Mannen alle Herbeigeführt, die Lütticher, Luxemburger, Die hennegauer, bie vom Lande Namur Und die das glückliche Brabant bewohnen, Die üpp'gen Genter, die in Sammt und Seibe Stolziren, die von Seeland, beren Städte Sich reinlich aus bem Mecreswaffer heben, Die heerdenmelkenden hollander, die Bon Utrecht, ja vom äußersten Westfriesland, Die nach dem Eispol schaun — ste folgen alle Dem heerbann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut.

D bes unfelig jammervollen Zwifts, Der Frankreichs Waffen wiber Frankreich wenbet!

Bertrand.

Auch fie, die alte Königin, fieht man, Die stolze Jsabeau, die Baperfürstin, In Stahl gekleibet durch das Lager reiten, Mit gift'gen Stachelworten alle Völker Zur Wuth aufregen wider ihren Sohn, Den fie in ihrem Mutterschoß getragen!

Chibaut.

Bluch treffe fie, und moge Gott fie einft, Wie jene ftolge Jesabel, verberben!

Bertrand.

Der fürchterliche Sal'sbury, ber MaurenZertrümmerer, führt die Belagrung an,
Mit ihm des köwen Bruder Lianel
Und Talbot, der mit mörderischem Schwert
Die Bölker niedermähet in den Schlachten.
In frechem Muthe haben sie geschworen,
Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen
Und was das Schwert geführt dem Schwert zu opfern.
Bier hohe Warten haben sie erbaut,
Die Stadt zu überragen; oben späht
Graf Sal'sbury mit mordbegier'gem Blick
Und zählt den schnellen Wandrer auf den Gassen.
Biel tausend Rugeln schon von Gentners Lassen
Sind in die Stadt geschleubert, Kirchen liegen

Parket.

Bertrümmert, und ber königliche Thurm Bon Notre Dame beugt fein erhabnes Haupt. Auch Bulvergänge haben fle gegraben, Und über einem Höllenreiche steht Die bange Stabt, gewärtig jebe Stunde, Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

(Johanna borcht mit gefpannter Aufmertfamteit und fest nich ben Selm auf.)

#### Chibant.

Wo aber waren benn bie tapfern Degen Saintrailles, La hire und Frankreichs Bruftwehr, Der helbenmuth'ge Baftarb, baß der Feind So allgewaltig reißend vormarts brang? Wo ift ber König selbst, und sieht er mußig Des Reiches Noth und seiner Stäbte Fall?

#### Bertrand.

Bu Chinon halt ber König seinen hof; Es sehlt an Bolk, er kann bas Feld nicht halten. Was nütt der Führer Muth, der helden Arm, Wenn bleiche Furcht die heere lähmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt, hat auch die Brust der Tapfersten ergriffen. Umsonst erschallt der Fürsten Aufgebot. Wie sich die Schafe bang zusammendrängen, Wenn sich des Wolfes heulen hören läßt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Vergessend, nur die Sicherheit der Vurgen. Ein einziger Ritter nur, hört' ich erzählen, hab' eine schwache Mannschaft ausgebracht Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (fchnell).

Wie heißt ber Ritter?

#### Bertrand.

Baubricour. Doch schwerlich Möcht' er bes Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Geeren seinen Versen folgt.

. Johanna.

Bo halt ber Ritter? Sagt mir's, wenn ihr's miffet.

Bertrand.

Er fteht kaum eine Tagereise weit Bon Baucouleurs.

Chibaut (ju Jobanna).

Was fümmert's bich! Du fragst

Nach Dingen, Mabchen, bie bir nicht geziemen.

Bertrand.

Weil nun der Feind so mächtig, und kein Schut Bom König mehr zu hoffen, haben fie Zu Baucouleurs einmuthig den Beschluß Gefaßt, sich dem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme — ja, vielleicht Zur alten Krone fallen wir zurud, Wenn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen.

Johanna (in Begeifterung).

Nichts von Verträgen! Nichts von Uebergabe! Der Retter naht, er rüftet sich jum Kampf. Bor Orleans foll das Glück des Feindes scheitern! Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reis. Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen Und seines Stolzes Saaten niedermähn; Herab vom himmel reißt sie seinen Ruhm, Den er hoch an den Sternen aufgehangen. Berzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Roggen Gelb wird, eh sich die Mondesscheibe füllt, Wird kein engländisch Roß mehr aus den Wellen Der prächtigströmenden Loire trinken.

Bertrand.

Ach, es gefchehen feine Bunber mehr! Johanna.

Es geschehn noch Bunder — Eine weiße Taube Bird fliegen und mit Ablerskühnheit diese Geier Anfallen, die das Baterland zerreißen.
Darniederkämpfen wird fle diesen ftolzen Burgund, den Reichsverräther, diesen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Sal'sburp, den Tempelschänder,

Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Geerbe Lämmer vor fich jagen. Der Gerr wird mit ihr sehn, ber Schlachten Gott. Sein zitterndes Geschöpf wird er erwählen, Durch eine zarte Jungfrau wird er fich Berherrlichen, benn er ift ber Allmächt'ge!

Bas für ein Geift ergreift bie Dirn'?

Es ift

Der Belm, ber fie fo friegerisch befeelt. Seht eure Tochter an. Ihr Auge blist, Und glubend Feuer fpruben ihre Wangen!

Dies Reich soll fallen? Dieses Land des Ruhms, Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges, Die Fesseln tragen eines fremden Bolks!

— Hier scheiterte der Geiden Macht. Hier war Das erste Kreuz, das Gnadenbild erhöht; Hier ruht der Staub des heil'gen Ludewig; Bon hier aus ward Jerusalem erobert.

Sertrand (erftaunt).

hört ihre Rebe! Woher schöpfte fie Die hohe Offenbarung? — Bater Arc! Euch gab Gott eine munbervolle Tochter! Iohanna.

Wir sollen keine eignen Könige Mehr haben, keinen eingebornen herrn — Der König, ber nie stirbt, soll aus ber Welt Berschwinden — ber ben heil'gen Pflug beschützt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde — Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron — Der dem Schwachen beisteht und den Bösen schreckt, Der den Neid nicht kennet — denn er ist der Größte — Der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung Auf ber feinbsel'gen Erbe — Denn der Thron Der Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obdach der Verlassenen — hier steht Die Macht und die Barmherzigkeit — es zittert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte Und scherzet mit den Löwen um den Thron! Der fremde König, der von Außen kommt, Dem keines Ahnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unser Worte nicht zum Gerzen tönen, Kann er ein Bater sehn zu seinen Söhnen?

Gott ichuse Frankreich und ben Ronia! Wir Sind friedliche Landleute, miffen nicht Das Schwert zu führen, noch bas friegerische Rog Bu tummeln. - Lagt uns ftill gehorchend harren, Wen uns ber Sieg jum Ronig geben wirb. Das Glud ber Schlachten ift bas Urtheil Gottes, Und unfer Berr ift, wer bie beil'ge Delung Empfängt und fich bie Kron' auffest zu Rheime. - Kommt an bie Arbeit! Rommt! Und bente Jeber Rur an bas Nächfte! Laffen wir bie Großen, Der Erbe Fürften um bie Erbe loofen; Wir konnen rubig bie Berftorung ichquen, Denn fturmfeft ftebt ber Boben, ben wir bauen. Die Flamme brenne unfre Dorfer nieber, Die Saat gerftampfe ihrer Roffe Tritt, Der neue Leng bringt neue Saaten mit, Und fcnell erftehn bie leichten Gutten wieber! (Alle außer ber Jungfrau geben ab.)

# Vierter Anftritt.

Johanna allein.

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich stillen Thäler, lebet wohl! Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln, Johanna fagt euch ewig Lebewohl! Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, Die ich gepslanzet, grünet fröhlich fort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen! Du Echo, holbe Stimme dieses Thals, Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder, Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plate alle meiner stillen Freuden, Euch lass' ich hinter mir auf immerdar! Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiben! Ihr sehd jetzt eine hirtenlose Schaar! Denn eine andre Geerde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen; Mich treibt nicht eltles, irdisches Verlangen.

Denn ber zu Mosen auf bes Horebs Höhen Im feur'gen Busch sich stammend niederließ Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Anaben Isai's, Den hirten, sich zum Streiter ausersehen, Der stets den hirten gnädig sich bewies, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh hin! Du sollst auf Erden für mich zeugen."

"In rauhes Erz follst du die Glieber schnüren, Mit Stahl bedecken beine zarte Brust! Richt Männerliebe darf dein Herz berühren Mit sünd'gen Flammen eitler Erdenlust. Nie wird der Brautkranz beine Locke zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an beiner Brust; Doch werd' ich bich mit friegerischen Ehren, Bor allen Erbenfrauen bich verklaren."

"Denn, wenn im Kampf bie Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs lettes Schidfal nun fich naht, Dann wirft du meine Oristamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glücke Rad, Errettung bringen Frankreichs Gelbenföhnen, Und Rheims befrein und beinen König krönen!"

Ein Zeichen hat ber himmel mir verheißen: Er sendet mir ben helm, er kommt von ihm, Mit Gotterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchstammt der Muth der Cherubim; Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungeftum, Den Feldruf hor' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt, und die Trompeten klingen. (Sie gebt ab.)

# Erfter Mufjug.

Boflager Ronig Rarls gu Chinon.

# Erfter Anftritt.

Dunois und Du Chatel.

### Dunois.

Rein, ich ertrag' es langer nicht. 3ch fage Dich los von biefem Ronig, ber unrühmlich Sich felbft verläßt. Mir blutet in ber Bruft Das tapfre Berg, und gluhnbe Thranen mocht' ich weinen, Dag Räuber in bas fonigliche Frankreich Sich theilen mit bem Schwert, Die ebeln Stabte, Die mit ber Monarchie gealtert finb, Dem Feind die roft'gen Schluffel überliefern, Inbeg mir bier in thatenlofer Rub Die föftlich eble Rettungszeit verschwenben. - 3ch hore Orleans bebroht, ich fliege Berbei aus ber entlegnen Normanbie, Den Ronig bent' ich friegerisch geruftet Un feines Beeres Spige ichon ju finben Und find' ihn - hier! umringt von Gautelfpielern Und Troubabours, fpitfind'ge Rathfel lofend Und ber Sorel galante Fefte gebenb, Als waltete im Reich ber tieffte Friede! - Der Connetable geht, er fann ben Graul

Richt langer ansehn. - 3ch verlaff' ibn auch Und übergeb' ibn feinem bofen Schicffal.

Du Chatel.

Da fommt ber Ronig.

# Bweiter Anftritt.

Ronig Rarl ju ten Borigen.

#### Rarl.

Der Connetable schidt fein Schwert gurud Und fagt ben Dienft mir auf. - In Gottes Namen! So find wir eines murr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte.

### Dungis.

Gin Mann ift viel werth in fo theurer Beit; 3ch mocht' ihn nicht mit leichtem Ginn verlieren.

#### Karl.

Das fagft du nur aus Luft bes Wiberspruchs; So lang er ba war, warft bu nie fein Freund.

### Dunois.

Er war ein ftolz verdrieflich schwerer Rarr Und mußte nie zu enden - biesmal aber Beig er's. Er weiß zu rechter Beit zu gehn, Wo feine Ehre mehr zu holen ift.

Du bift in beiner angenehmen Laune; 'Ich will bich nicht drin stören. — Du Chatel! Es find Gefandte ba bom alten Ronig René, \* belobte Meifter im Gefang

<sup>.</sup> Anmertung in der erften Ausgabe. Rend ber Gute, Graf von Drovence, aus dem Saufe Unjou; fein Bater und Bruder waren Könige von Reapel, und er felbft machte nach feines Bruders Tode Anfpruch auf biefes Reich, icheiterte aber in ber Unternehmung. Er fuchte bie alte provengalifche Poefie und bie Cour d'amour wieder berguftellen und feste einen Prince d'amour ein als bochten Richter in Sachen ber Galanterie und Liebe. In bemfelben romantifchen Beift machte er fich mit feiner Gemablin jum Schäfer.

Und weit berühmt. — Man muß fie wohl bewirthen Und jebem eine golbne Kette reichen.

(Bum Baftarb.)

Worüber lachft bu?

Dunois.

Daß bu goldne Retten Mund beinem Munde fchuttelft.

Du Chatel.

Sire! Es ift

Rein Gelb in beinem Schate mehr vorhanden.

Karl

So schaffe welches. — Eble Sänger burfen Richt ungeehrt von meinem hofe ziehn. Sie machen uns ben burren Scepter blühn, Sie flechten ben unsterblich grünen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone, Sie stellen herrschend sich ben Herrschern gleich, Aus leichten Wünschen bauen sie sich Throne, Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; Drum soll ber Sänger mit bem König gehen, Sie beibe wohnen auf ber Menscheit Höhen!

### Du Chatel.

Mein königlicher herr! Ich hab' bein Ohr Berschont, solang noch Rath und hülfe war; Doch endlich löst die Nothburft mir die Zunge.

— Du haft nichts mehr zu schenken, ach, du hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Flut des Reichthums ist zerslossen, Und tiese Ebbe ist in deinem Schat.

Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt; Sie drohen murrend abzuziehn.

Raum weiß Ich Rath, dein eignes königliches haus Nothbürftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

RarL

Berpfande meine königlichen Bolle, Und lag bir Gelb barleihn von ben Lombarben. Du Chatel.

Sire, beine Kroneinfunfte, beine Bolle Sind auf brei Jahre ichon voraus verpfanbet.

Dunois.

Und unterbeg geht Pfand und Land verloren.

Rarl.

Une bleiben noch viel reiche fcone ganber.

Dungis.

Solang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Benn Orleans genommen ift, magft bu Rit beinem König René Schafe huten.

Rarl.

Stets übst du beinen Wit an diesem König; Doch ist es bieser länderlose Fürst, Der eben heut mich königlich beschenkte.

Dunois.

Nur nicht mit seiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ift feil, Sab' ich gehört, seitbem er Schafe weibet.

Rarl.

Das ift ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er fich felbft und feinem Bergen gibt, Sich eine fculblos reine Welt zu grunben In biefer rauh barbar'ichen Wirklichkeit. Doch was er Großes, Königliches will -Er will bie alten Beiten wieber bringen, Bo garte Minne herrschte, mo bie Liebe Der Ritter große Belbenherzen hob, Und eble Frauen ju Berichte fagen, Mit gartem Sinne alles Feine fchlichtenb. In fenen Beiten wohnt ber heitre Greis, Und wie fie noch in alten Liebern leben, So will er fle, wie eine himmelsftabt In golbnen Wolfen, auf bie Erbe fegen -Begrundet bat er einen Liebeshof, Bobin bie eblen Ritter follen mallen, Bo feusche Frauen berrlich follen thronen,

Wo reine Minne wiederkehren foll, Und mich hat er ermählt zum Fürst der Liebe.

Dunois

(nach einigem Stillichweigen). 3ch bin fo febr nicht aus ber Art geschlagen, Dag ich ber Liebe Berrichaft follte ichmahn. Ich nenne mich nach ihr, ich bin ihr Sohn, Und all' mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater mar ber Bring von Orleans, Ihm war kein weiblich Herz unüberwindlich, Doch auch kein feinblich Schloß war ihm zu fest. Willft bu ber Liebe Fürft bich wurdig nennen, So seh ber Tapfern Tapferster! — Wie ich Aus jenen alten Buchern mir gelesen, Bar Liebe ftets mit hoher Ritterthat Bepaart, und Belben, hat man mich-gelehrt, Nicht Schäfer fagen an ber Tafelrunde. Wer nicht bie Schönheit tapfer kann beschüten, Berbient nicht ihren golbnen Breis. - Bier ift Der Fechtplat! Rämpf' um beiner Bater Krone! Bertheibige mit ritterlichem Schwert Dein Eigenthum und ebler Frauen Ehre -Und haft bu bir aus Stromen Feinbesbluts Die angestammte Rrone fühn erobert, Dann ift es Beit und fteht bir fürftlich an, Dich mit ber Liebe Myrten zu befronen.

Rarl

(ju einem Cbelfnecht, der hereintritt). -

Was gibt's?

Edelknecht.

Rathsherrn von Orleans flehn um Gehor.

Rarl.

Buhr' fle herein!

(Cbelfnecht geht ab.)

Sie werben Gulfe forbern;

Bas fann ich thun, ber felber hulflos ift!

### Britter Anftritt.

Drei Rathsherren ju ben Borigen.

#### Rarl.

Billommen, meine vielgetreuen Burger Aus Orleans! Wie fteht's um meine gute Sindt? Fährt fie noch fort, mit bem gewohnten Buth Dem Feind zu widerftehn, ber fie belagert?

### Rathsherr.

Ach, Sire! Es brangt die höchste Noth, und stündlich machsend Schwillt das Verderben an die Stadt heran.
Die außern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden.
Entblößt sind von Vertheibigern die Mauern,
Denn rastlos sechtend fällt die Mannschaft aus;
Doch Wen'ge sehn die Heimatpforte wieder,
Und auch des Hungers Plage droht der Stadt.
Drum hat der eble Graf von Rochepierre,
Der drin besiehlt, in dieser höchsten Noth
Vertragen mit dem Feind, nach altem Brauch,
Sich zu ergeben auf den zwölften Tag,
Wenn binnen dieser Zeit kein heer im Feld
Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.

(Dunote macht eine bestige Bewegung des Zorns.)

vellings westerganing ere a

Karl.

Die Frift ift furg.

### Rathsherr.

Und jeto find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir bein fürftlich Gerz Anflehen, beiner Stadt bich zu erbarmen Und Gulf' zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er fle am zwölften Tage.

Dunois.

Saintrailles konnte seine Stimme geben Zu solchem schimpflichen Bertrag? Rathsherr.

Mein, Berr!

Solang ber Tapfre lebte, burfte nie Die Rebe fehn von Frieb' und Uebergabe.

Dunois.

So ift er tobt?

Rathsherr.

An unfern Mauern fank

Der eble Belb für feines Königs Sache.

Rarl.

Saintrailles tobt! D, in bem eing'gen Mann

Sinkt mir ein Beer!

(Ein Ritter tommt und fpricht einige Borte leife mit bem Baftard, welcher betroffen auffabrt.)

Dunois.

Auch das noch!

Rarl.

Nun! Was gibt's?

Dunois.

Graf Douglas fendet her. Die schott'schen Boller Emporen fich und broben abzuziehn, Wenn fle nicht heut ben Ruckland noch erhalten.

Rarl.

Du Chatel!

Du Chatel (jude die Achfeln). Sire! Ich weiß nicht Rath.

Rari.

Berfprich,

Berpfande, was bu haft, mein halbes Reich - Du Chatel.

Silft nichts! Gie find zu oft vertroftet morben!

Ce find die besten Truppen meines Geere! Sie follen mich jest nicht, nicht jest verlaffen!

Rathsherr (mit einem Fußfall).

D Konig, hilf une! Unfrer Roth gebente!

Rarl (verzweiflungevoll).

Rann ich Armeen aus ber Erbe ftampfen?

Bächst mir ein Kornfeld in ber flachen Sand? Reißt mich in Studen, reißt bas herz mir aus, Und munzet es statt Goldes! Blut hab' ich Für euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten! (Er fiebt die Sorel bereinereten und elle ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen.

# Vierter Auftritt.

Mgnes Gorel, ein Raftchen in ber Sand, ju ben Borigen.

Rarl.

O meine Agnes! Mein geliebtes Leben! Du kommft, mich ber Berzweiflung zu entreißen! Ich habe bich, ich flieh' an beine Bruft, Nichts ist verloren, benn bu bift noch mein.

Borel.

Mein theurer Ronig!

(Mit angfilich fragendem Blid umberschauent.) Dunois! ift's mahr?

Du Chatel?

Du Chatel.

Leiber !

Sorel.

Ist die Noth so groß? Es fehlt an Sold? Die Truppen wollen abziehn? Du Chatel.

Ja, leiber ift es fo!

Sorel (ibm das Räftchen aufdringend). Sier, hier ift Gold,

hier find Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verpfändet meine Schlöffer — Leihet Auf meine Guter in Provence — Macht Alles Zu Gelde und befriediget die Truppen! Kort! Keine Zeit verloren!

(Treibt ibn fort.)

#### Rarl

Nun, Dunois? Nun, Du Chatel? Bin ich euch Noch arm, da ich die Krone aller Frauen Besthe? — Sie ist edel, wie ich selbst, Geboren; selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren würde sie Den ersten Thron der Welt — doch sie verschmäht ihn, Nur meine Liebe will sie sehn und heißen. Erlaubte sie mir jemals ein Geschenk Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht? Bon mir Nimmt sie kein Opfer an und bringt mir alle! Wagt ihren ganzen Keichthum und Besth Großmüthig an mein untersinkend Glück.

Dunois.

Ja, fie ift eine Rasende, wie bu, Und wirft ihr Alles in ein brennend haus Und schöpft ins lede Faß ber Danaiden. Dich wird sie nicht exretten, nur fich selbst Wird sie mit bir verderben —

Sorel.

Glaub' ihm nicht.

Er hat fein Leben zehenmal für bich Bewagt und gurnt, bag ich mein Golb jest mage. Bie? Sab' ich bir nicht Alles froh geopfert, Bas mehr geachtet wirb, als Golb und Berlen, Und follte jest mein Glud für mich behalten? Romm! Lag une allen überfluff'gen Schmud Des Lebens von uns werfen! Lag mich bir Ein ebles Beifpiel ber Entfagung geben! Bermanble beinen hofftaat in Solbaten, Dein Golb in Gifen! Alles, mas bu haft, Wirf es entschloffen bin nach beiner Krone! Romm! Romm! Wir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Rog lag uns befteigen, Den garten Leib bem glühnden Pfeil ber Sonne Breisgeben, bie Gewölfe über uns Bur Dede nehmen und ben Stein gum Pfühl.

Der raube Rrieger wird fein eignes Beh' Gebulbig tragen, fieht er feinen König, Dem Aermften gleich, ausbauern und entbehren!

Rarl (lacheinb).

Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weissagung, das eine Nonne mir Zu Clermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, wurde mich Zum Sieger machen über alle Feinde Und meiner Bäter Krone mir erkampfen. Vern sucht' ich sie im Feindeslager auf, Das Berz der Mutter hofft' ich zu versöhnen; Hier steht die Heldin, die nach Rheims mich führt, Durch meiner Agnes Liebe werd' ich siegen!

Sorel.

Du wirft's burch beiner Freunde tapfres Schwert.

Auch von ber Feinbe Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ist sichre Kunde zugekommen, Daß zwischen biesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La hire Mit Botschaft an den herzog abgefertigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Bair Zur alten Pflicht und Treu' zurückzusühren. — Mit jeder Stunde wart' ich seiner Ankunft.

Du Chatel (am Fenfter).

Der Ritter fprengt fo eben in ben hof.

Billfommner Bote! Run, fo werben wir Balb miffen, ob wir weichen ober flegen.

# Sanfter Anftritt.

#### La Dire ju ben Borigen.

Rarl (geht ihm entgegen).

La hire! Bringft bu uns hoffnung ober feine? Ertlar' bich furz. Was hab' ich zu erwarten? La fire.

Erwarte nichts mehr, als von beinem Schwert.

Der stolze Gerzog läßt sich nicht versöhnen? D, fprich! Wie nahm er meine Botschaft auf? La Aire.

Bor allen Dingen, und bevor er noch Ein Ohr bir könne leihen, forbert er, Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werbe, Den er ben Morber seines Baters nennt.

Rarl.

Und weigern wir uns biefer Schmachbebingung?

Dann feb ber Bund gertrennt, noch eh' er anfing. . Rarl.

Saft bu ihn brauf, wie ich bir anbefahl, Bum Rampf mit mir geforbert auf ber Brude Bu Montereau, allwo fein Bater fiel? Ca Kire.

Ich warf ihm beinen Handschuh hin und sprach: Du wolltest beiner Hoheit bich begeben Und als ein Ritter kämpsen um bein Reich. Doch er versetze: nimmer that's ihm Noth, Um das zu sechten, was er schon besitze. Doch wenn dich so nach Kämpsen lüstete, So würdest du vor Orleans ihn sinden, Wohin er morgen Willens seh zu gehn. Und damit kehrt' er lachend mir den Rücken.

Rarl.

Erhob fich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme ber Gerechtigfeit? Ca Sire.

Sie ift verstummt vor der Parteien Buth. Ein Schluß des Parlaments erklärte dich Des Throns verlustig, dich und dein Geschlecht.

ha, frecher Stolg bes herrgewordnen Burgers!

haft bu bei meiner Mutter nichts versucht?

Bei beiner Mutter?

Rarl.

Ja! Wie ließ fie fich vernehmen?

(nachbem er einige Augenblide fich bedacht).

Es war gerad das Fest der Königströnung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmückt, Wie zum Triumphe, waren die Pariser; In jeder Gasse stiegen Ehrenbogen, Durch die der engelländ'sche König zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Als hatte Frankreich seinen schönsten Sieg Ersochten, sprang der Böbel um den Wagen.

Sorel.

Sie jauchzten — jauchzten, baß fie auf bas Berg Des liebevollen, fanften Königs traten!

Ca Sire.

Ich fah ben jungen harry Lancaster, Den Knaben, auf bem königlichen Stuhl Sanct Ludwigs figen; seine stolzen Dehme Bebford und Gloster standen neben ihm, Und Herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete ben Eid für seine Länder.

Rarl.

D ehrvergeffner Pair! Unwurd'ger Better!

Ca Bire.

Das Rind war bang und strauchelte, ba es Die hohen Stufen an bem Ahron hinan stieg. Ein boses Omen! murmelte bas Bolf, Und es erhub sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Rönigin, beine Mutter, Hingu, und — mich entrüftet es, zu sagen!

#arl

Nun?

La Bire.

In die Urme faßte fie den Anaben Und fest' ihn felbft auf beines Baters Stuhl.

Rarl.

D Mutter! Mutter!

Sa Sire.

Selbst die wüthenden Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diesem Anblick. Sie nahm es wahr, und an das Volf gewendet Rief sie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzosen, Daß ich den kranken Stamm mit reinem Zweig Veredle, euch bewahre vor dem miß= Gebornen Sohn des hirnverrückten Vaters!

(Der König verhullt fich, Agnes eilt auf ibn ju und foliteft ibn in bie Arme, alle Umftebenben bruden ibren Abideu, ibr Entfepen aus.)

Dunois.

Die Wölfin! bie wuthschnaubende Megare!

#### Karl

(nach einer Paufe ju ben Rathsherren).

Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Berweilt nicht länger, geht nach Orleans Burud und melbet meiner treuen Stadt: Des Eides gegen mich entlass ich sie. Sie mag ihr heil beherzigen und sich Der Gnabe des Burgundiers ergeben; Er heißt der Gute, er wird menschlich sehn.

Dunois.

Bie, Sire? Du wollteft Orleans verlaffen!

Rathsherr (Iniet nieder).

Mein königlicher herr! Bieh beine Sand Richt von uns ab! Gib beine treue Stadt Nicht unter Englands harte herrschaft bin. Sie ift ein ebler Stein in beiner Krone, Und feine hat ben Königen, beinen Uhnherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

Dunois.

Sind wir

Geschlagen? Ift's erlaubt, bas Felb zu raumen, Eh noch ein Schwertstreich um bie Stadt geschehn? Mit einem leichten Wörtlein, ehe Blut Gestoffen ist, benkst bu bie beste Stadt Aus Frankreichs Gerzen weg zu geben?

Karl.

**Onug** 

Des Blutes ift gestoffen und vergebens!
Des himmels schwere hand ift gegen mich: Geschlagen wird mein heer in allen Schlachten, Mein Parlament verwirft mich, meine hauptstadt, Mein Bolk nimmt meinen Gegner jauchzend auf, Die mir die Nächsten find am Blut, verlassen, Berrathen mich — die eigne Mutter nährt Die fremde Feindesbrut an ihren Brüften.

— Wir wollen jenseits der Loire uns ziehn Und der gewalt'gen hand des himmels weichen, Der mit dem Engelländer ift.

Borel.

Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns felbst Berzweiselnd, biesem Reich ben Rücken wenden! Dies Wort kam nicht aus beiner tapfern Brust. Der Mutter unnatürlich rohe That hat weines Königs Gelbenherz gebrochen! Du wirst bich wieder finden, männlich fassen, Mit ebelm Muth bem Schicksal widerstehen, Das grimmig bir entgegen kampft.

. Sarl

(in buffred Sinnen verloren).

Ift es nicht mahr?

Ein finfter furchtbares Berhangniß maltet

Durch Balois Geschlecht; es ift verworfen Bon Gott; ber Mutter Lasterthaten führten Die Furien herein in bieses Haus.
Mein Bater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre, Drei ältre Brüber hat ber Tob vor mir hinweggemäht, es ist bes himmels Schluß, Das haus bes sechsten Karls soll untergehn.

Borel.

In dir wird es sich neu verjüngt erheben! Hab' Glauben an dich selbst. — O! nicht umsonst hat dich ein gnädig Schickal aufgespart, Bon beinen Brüdern allen dich, den jüngsten, Gerusen auf den ungehofften Abron. In deiner fansten Seele hat der himmel Den Arzt für alle Wunden sich bereitet, Die der Parteien Wuth dem Lande schlug. Des Bürgerkrieges Klammen wirst du löschen, Mir sagt's das herz, den Frieden wirst du pflanzen, Des Krankenreiches neuer Stifter sehn.

Rarl.

Nicht ich. Die rauhe, sturmbewegte Zeit Geischt einen kraftbegabtern Steuermann. Ich hatt' ein friedlich Bolk beglücken können; Ein wild empörtes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die Gerzen öffnen mit dem Schwert, Die sich entfremdet mir in haß verschließen.

Sorel.

Berblendet ist das Bolf, ein Wahn betäubt es, Doch dieser Taumel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht fern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten König, Die tief gepflanzt ist in des Franken Brust, Der alte Haß, die Eisersucht erwachen, Die beide Völker ewig feindlich trennt; Den stolzen Sieger ftürzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit Uebereilung Den Kampsplatz, ring' um jeden Fußbreit Erde, Wie deine eigne Brust vertheidige

Dies Orleans! Laß alle Fähren lieber Berfenken, alle' Bruden nieberbrennen, Die über biese Scheide beines Reichs, Das fing'sche. Waffer ber Loire, bich führen.

Rarl.

Was ich vermocht, hab' ich gethan. 3ch habe Mich bargestellt zum ritterlichen Kampf Um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umsonst verschwend' ich meines Bolkes Leben, Und meine Städte sinken in den Staub. Soll ich, gleich jener unnatürlichen Mutter, Mein Kind zertheilen lassen mit dem Schwert? Nein, daß es lebe, will ich ihm entsagen.

Dunois.

Wie, Sire, ift bas bie Sprache eines Rönigs? Bibt man fo eine Rrone auf? Es fest Der Schlechtste beines Volfes Gut und Blut An feine Meinung, feinen Sag und Liebe; Partei wird Alles, wenn bas blut'ge Zeichen Des Burgerfrieges ausgehangen ift. Der Adersmann verläßt ben Pflug, bas Weib Den Roden, Rinder, Greise maffnen fich, Der Burger gunbet feine Stabt, ber Landmann Mit eignen Sanben feine Gaaten an, Um bir zu schaben ober mohl zu thun Und feines Bergens Wollen zu behaupten. Nichts schont er felber und erwartet fich Nicht Schonung, wenn bie Ehre ruft, wenn er Für feine Götter ober Goben fampft. Drum weg mit biefem weichlichen Mitleiben, Das einer Ronigsbruft nicht ziemt. - Lag bu Den Rrieg ausrasen, wie er angefangen. Du baft ibn nicht leichtfinnig felbft entflammt. Für feinen Ronig muß bas Bolf fich opfern, Das ift bas Schickfal und Gefet ber Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Nichtsmurbig ift bie Nation, bie nicht Ihr Alles freudig fest an ihre Ehre.

Rarl (ju ben Rathoberren).

Erwartet feinen anberen Bescheib. Gott schug' euch. Ich kann nicht mehr.

Dunois.

Mun, so fehre

Der Siegesgott auf ewig bir ben Ruden, Wie du bem väterlichen Reich. Du haft Dich felbst verlassen; so verlass ich bich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt ber eigne Kleinmuth von bem Thron. Die Könige Frankreichs sind geborne Gelben; Du aber bist unkriegerisch gezeugt.

(Bu ben Rathsberren.) Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen Und unter ihren Arümmern mich begraben.

(Er will geben, Agnes Sorel balt ibn auf.)

Borel (jum König). O, laß ihn nicht im Zorne von dir gehn! Sein Mund spricht rauhe Worte, doch fein herz

Ift treu, wie Gold; es ift berselbe boch, Der warm bich liebt und oft für bich geblutet. Kommt, Dunois! Gesteht, daß euch die Sige

Des ebeln Borns zu weit geführt — Du aber

Berzeih' bem treuen Freund die heft'ge Rebe! O, kommt, kommt! Laßt mich eure Gerzen schnell Bereinigen, eh fich ber rasche Zorn

Unlöschbar, ber verberbliche, entflammt!

(Dunote firirt ben Konig und fcheint eine Antwort gn ermarten.)

Wir geben über bie Loire. Lag mein Gerath ju Schiffe bringen!

Dunois (fcnell ju Sorel).

Lebet wohl!

(Wendet fich fchnell und geht, Rathsherren folgen.)

Borel

(ringt verzweiflungsvoll die Bande).

D, wenn er geht, so find wir ganz verlaffen!
- Bolgt ihm, La Sire. D, sucht ihn zu begut'gen.

(La Sire geht ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Rarl. Gorel. Du Chatel.

Rarl.

Ift benn die Krone ein so einzig Gut? Ift es so bitter schwer, bavon zu scheiben? Ich fenne, was noch schwerer sich erträgt. Bon diesen trozig herrischen Gemüthern Sich meistern lassen, von der Gnade leben Hochstnig eigenwilliger Basalen, Das ift das harte für ein ebles herz Und bittrer, als dem Schicksal unterliegen!

(Bu Du Chatel, ber noch jaubert.)

Thu', was ich bir befohlen!

Du Chatel (wirft fich ju feinen Fußen).

D mein Ronig!

Rarl.

Es ift befchloffen. Reine Worte weiter! Du Charel.

Mach' Frieden mit bem Gerzog von Burgund! Sonft seh' ich keine Rettung mehr für bich.

Rarl.

Du rathst mir biefes, und bein Blut ift es, Womit ich biefen Frieden foll verstegeln?

Du Chatel.

hier ift mein haupt. Ich hab' es oft für bich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jett Kur bich mit Freuden auf bas Blutgerüfte. Befriedige ben herzog! Ueberliefre mich Der ganzen Strenge seines Jorns und lag Mein fliegend Blut ben alten haß versöhnen!

Rarl

(blickt ihn eine Zeitlang gerührt und schweigend an). Ift es benn mahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein herz burchschauen, Den Weg ber Schande mir zur Rettung zeigen?

Ja, jest erkenn' ich meinen tiefen Fall; Denn bas Bertraun ift hin auf meine Chre. Du Chatel.

Bebent' -

Rari.

Rein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Müßt' ich zehn Reiche mit dem Ruden schauen, Ich rette mich nicht mit des Freundes Leben. — Thu', was ich dir befohlen. Geh' und laß Mein heergerath' einschiffen.

> Du Chatel. Es wird schnell

Gethan fenn.

(Steht auf und geht, Ugnes Sorel weint heftig.)

# Siebenter Auftritt.

Rari und Sorel.

Karl (ibre hand fassend).
Seh nicht traurig, meine Agnes!
Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir gehen in ein glücklicheres Land.
Da lacht ein milber, nie bewölfter Himmel, Und leichtre Lüfte wehn, und fanftre Sitten Empfangen und; da wohnen die Gefänge, Und schöner blüht das Leben und die Liebe:

D, muß ich biesen Tag bes Jammers schauen! Der König muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus bes Baters Hause Und seine Wiege mit dem Rücken schauen. O angenehmes Land, das wir verlaffen, Nie werden wir dich freudig mehr betreten!

# Achter Auftritt.

La Sire tommt jurud. Rarl und Corel.

Sorel.

3hr fommt allein. Ihr bringt ihn nicht gurud? (Indem fie ihn näber anfiebt.)

La hire! Was gibt's? Was fagt mir euer Blid? Ein neues Unglud ift geschehn!

La Sirt.

Das Unglück

hat fich erschöpft, und Sonnenfchein ift wieder! Borel.

Bas ift's? Ich bitt' euch.

La Sire (sum König). Ruf' bie Abgefandten

Von Orleans zurud!

Rarl.

Warum? Was gibt's?

La Bire.

Ruf' fle zuruck! Dein Glück hat fich gewendet, Ein Treffen ist geschehn, du hast gestiegt.

Sorel.

Geflegt! O himmlische Mufik des Wortes!

Rarl.

La Sire! Dich täuscht ein fabelhaft Gerücht. Geflegt! Ich glaub' an keine Siege mehr.

Ca Sire.

D, bu wirft balb noch größre Wunder glauben.
— Da kommt ber Erzbischof. Er führt ben Baftarb In beinen Arm zurud —

Sorel.

D fcone Blume

Des Siegs, die gleich die ebeln himmelsfrüchte, Fried' und Berfohnung tragt!

# Mennter Anftritt.

Erzbifchof von Rheims. Onnois. On Chatel mit Raonl, einem geharnifchten Ritter, ju ben Borigen.

Ergbisch of

(fubri ben Baftarb ju bem König und legt ihre Sanbe in einander). Umarmt euch, Pringen!

Laßt allen Groll und Haber jego schwinden, Da fich ber himmel selbst für uns erklart.

(Dunois umarmt ben Konig.)

Rarl

Reißt mich aus meinem Zweifel und Erstaunen. Bas fündigt biefer feierliche Ernst mir an? Bas wirkte biefen schnellen Wechsel?

Ergbifchof

(führt ben Ritter berver und ftellt ihn vor ben Ronig).

Rebet!

#### Raoul.

Bir hatten fechzehn Fahnlein aufgebracht, Lothringifch Bolt, zu beinem Beer zu ftogen, Und Ritter Baubricour aus Baucouleurs Bar unfer Führer. Als wir nun bie Boben Bei Bermanton erreicht und in bas Thal, Das bie Donne burchftromt, herunter fliegen, Da ftanb in weiter Ebene vor uns ber Feinb, Und Waffen blitten, ba wir rudwarts fabn. Umrungen fahn wir uns von beiben Beeren, Richt Goffnung mar zu flegen noch zu fliebn; Da fant bem Tapferften bas Berg, und Alles, Bergmeiflungevoll, will ichon bie Baffen ftreden. Als nun bie Führer mit einanber noch Rath fuchten und nicht fanben - fieh, ba ftellte fich Gin feltfam Bunber unfern Augen bar! Denn aus ber Tiefe bes Beholzes ploglich Trat eine Jungfrau, mit behelmtem Baupt Wie eine Rriegesgöttin, icon zugleich

Und ichredlich anzusehn; um ihren Raden In bunteln Ringen fiel bas Baar; ein Glang Bom himmel ichien bie Sobe ju umleuchten, Als fie bie Stimm' erhub und alfo fprach: Bas jagt ihr, tapfre Franten! Auf ben Feinb! Und waren fein mehr benn bes Sanbs im Meere, Gott und bie beil'ge Jungfrau führt euch an! Und fchnell bem Fahnentrager aus ber Sand Rig fie bie Fahn', und vor bem Buge ber Mit fühnem Unftand fchritt bie Dachtige. Bir, ftumm vor Staunen, felbft nicht wollenb, folgen Der hoben Fahn' und ihrer Tragerin, Und auf ben Feind gerab' an fturmen wir. Der, hochbetroffen, fteht bewegungelos, Mit weit geöffnet ftarrem Blid bas Bunber Anftaunenb, bas fich feinen Augen zeigt -Doch ichnell, als hatten Bottes Schreden ihn Ergriffen, wenbet er fich um Bur Flucht, und Wehr und Waffen von fich werfend Entschaart bas gange Beer fich im Gefilbe; Da hilft fein Machtwort, feines Führers Ruf; Vor Schrecken finnlos, ohne rückzuschaun, Sturzt Mann und Rog fich in bes Fluffes Bette, Und läßt fich würgen ohne Wiberftanb; Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht, ju nennen! Zweitausend Feinbe becten bas Gefilb, Die nicht gerechnet, bie ber Fluß verschlang, Und von ben Unfern warb tein Dann vermißt.

Marl.

Seltsam, bei Gott! hochft wunderbar und feltsam! Sorel.

Und eine Jungfrau wirkte biefes Bunber? Bo fam fie ber? Wer ift fie?

Raoul.

Wer fle fen,

Will fie allein dem König offenbaren. Ste nennt fich eine Seherin und gott-Gesendete Prophetin und verspricht, Orleans zu retten, eh ber Mond noch wechselt. Ihr glaubt bas Bolf und burftet nach Gefechten. Sie folgt bem Geer, gleich wird fie selbst hier sehn. (Man bort Glocken und ein Geklirr von Wassen, die aneinander geschlagen werden.) hört ihr den Auflauf? das Geläut ber Glocken? Sie ift's, das Bolk begrüßt die Gottgesandte.

Rarl (ju Du Chatel).

Führt fie herein -

(Bum Ergbifchof.)

Was foll ich bavon benken? Ein Mädchen bringt mir Sieg und eben jett, Da nur ein Götterarm mich retten kann! Das ift nicht in bem Laufe ber Natur, Und darf ich — Bischof, darf ich Wunder glauben? Viele Stimmen (hinter der Scene).

Beil! Beil ber Jungfrau, ber Erretterin!

Rarl.

Sie fommt!

(Bu Dunois.)

Nehmt meinen Blag ein, Dunois! Bir wollen biefes Bunbermadchen prufen. Ift fie begeiftert und von Gott gesandt, Birb fie ben König zu entbecen wiffen.

(Dunois fest fich, ber König fiebt ju feiner Rechten, neben ibm Agnes Gorel, ber Erzbifchof mit ben Uebrigen gegenüber, bas ber mittlere Raum leer bleibt.)

# Behnter Anftritt.

Die Borigen. Johanna, begleitet von den Ratheherren und vielen Rittern, welche den hintergrund der Scene anfüllen; mit edelm Unftande tritt fie vorwärts und ichaut die Umflebenden der Reibe nach an.

Dunois (nach einer tiefen feierlichen Stille). Bift bu es, wunderbares Mädchen —

Iohanna (unterbricht ibn, mit Klarbeit und Sobeit ibn anichauend). Baftard von Orleans! Du willst Gott versuchen! Steh' auf von biefem Blag, ber bir nicht ziemt! Un biefen Größeren bin ich gefenbet.

(Sie geht mit entichiedenem Schritt auf ben König ju, beugt ein Anie vor ibm und fieht fogleich wieder auf, jurudtretend. Alle Anwesenden druden ihr Erftaunen aus. Dunois verläßt feinen Sig, und es wird Raum vor dem König.)

Rarl.

Du fiehft mein Antlig heut' zum erstenmal; Bon wannen kommt bir biefe Wiffenschaft?

Johanna.

Ich fah bich, wo bich Riemand fah, als Gott.

(Sie näbert sich dem König und spricht gebeimnisvoll.)
In jüngst verwichner Nacht, bestinne dich!
Alls Alles um dich her in tiesem Schlaf
Begraben lag, da standst du auf von beinem Lager
Und thatst ein brünstiges Gebet zu Gott.
Laß die hinausgehn, und ich nenne dir
Den Inhalt des Gebets.

Kari.

Was ich bem himmel Bertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entbecke mir ben Inhalt meines Flehns, So zweist' ich nicht mehr, daß bich Gott begeistert.

Johanna.

Es waren brei Gebete, die du thatst; Gib wohl Acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne! Zum Ersten stehtest du den Himmel an, Wenn unrecht Gut an dieser Krone hafte, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüßt, von deiner Bäter Zeiten her, Diesen thränenvollen Krieg herbeigerufen, Dich zum Opfer anzunehmen für dein Bolk Und auszugießen auf dein einzig Haupt Die ganze Schale seines Zorns.

Karl (tritt mit Schreden guruck). Wer bift bu, machtig Wefen? Bober fommst bu? (Alle zeigen ihr Erstaunen.) Johanna.

Du thatft bem himmel biefe zweite Bitte: Benn es fein hoher Schluß und Wille fen, Das Scepter beinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, was beine Bater, Die Könige in diesem Reich, befaßen — Drei einz'ge Guter flehtest du ihn an Dir zu bewahren: die zufriedne Brust, Des Freundes herz und beiner Agnes Liebe. (Der König verbirgt das Gesicht, bestig weinend; große Bewegung des Erstaunens unter den Anwesenden. Nach einer Pause.)

Soll ich bein britt Gebet bir nun noch nennen?

Rarl.

Genug! Ich glaube bir! So viel vermag Kein Mensch! Dich hat der höchste Gott gesendet.

Erzbischof.

Wer bift bu, heilig wunderbares Mabchen? Welch gludlich Land gebar bich? Sprich! Wer find Die gottgeliebten Eltern, die bich zeugten? Johanna.

Chrwurd'ger Berr, Johanna nennt man mich. 3ch bin nur eines Birten niebre Tochter Aus meines Ronigs Fleden Dom Remi, Der in bem Rirchensprengel liegt von Toul, Und hütete bie Schafe meines Baters Bon Rind auf - Und ich borte viel und oft Erzählen von bem fremben Infelvolt, Das über Meer gefommen, uns zu Rnechten Bu machen und ben frembgebornen Berrn Uns aufzuzwingen, ber bas Bolf nicht liebt, Und daß fie ichon bie große Stadt Baris 3nn' hatten und bes Reiches fich ermachtigt. Da rief ich flebend Gottes Mutter an, Bon uns zu wenden frember Ketten Schmach, Uns ben einheim'schen König zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, fteht Ein uralt Muttergottesbilb, zu bem Der frommen Bilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Giche fteht baneben, Durch vieler Bunber Segenstraft berühmt. Und in der Giche Schatten fag ich gern,

Die Beerbe weibenb, benn mich jog bas Berg. Und ging ein gamm mir in ben muften Bergen Berloren, immer zeigte mir's ber Traum, Wenn ich im Schatten Diefer Giche fclief. - Und einsmals, als ich eine lange Nacht In frommer Andacht unter Diesem Baum Befeffen und bem Schlafe miberftanb, Da trat bie Beilige zu mir, ein Schwert Und Fahne tragend, aber fonft, wie ich, Als Schäferin gekleibet, und fie fprach zu mir: "3ch bin's. Steh' auf, Johanna! Lag bie Beerbe. "Dich ruft ber Berr zu einem anberen Beichaft! "Nimm biefe Fahne! Diefes Schwert umgurte bir! "Damit vertilge meines Bolfes Feinbe, "Und führe beines Berren Sohn nach Rheims, "Und fron' ihn mit ber koniglichen Rrone!" 3ch aber fprach: Wie fann ich folcher That Mich unterwinden, eine garte Magb, Unfundig bes verberblichen Befechts! Und fle verfette: "Eine reine Jungfrau "Bollbringt jebwedes Berrliche auf Erben, "Wenn fie ber irb'ichen Liebe wiberfteht. "Sieh' mich an! Eine keusche Magb, wie bu, "Gab' ich ben Gerrn, ben göttlichen, geboren, "Und göttlich bin ich felbst!" — Und fie berührte Mein Augenlieb, und als ich aufwärts fab, Da war ber himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weiße Lilien in ber Band, Und füßer Ton verschwebte in ben Lüften. - Und fo brei Nachte nach einander ließ Die Beilige fich fehn und rief: "Steh' auf, Johanna! "Dich ruft ber Berr zu einem anberen Gefchaft." Und als fie in der dritten Nacht erschien, Da zurnte fie, und scheltenb sprach fie biefes Wort: "Geborfam ift bes Weibes Bflicht auf Erben, "Das harte Dulben ift ihr schweres Loos; "Durch ftrengen Dienft muß fle geläutert werben; "Die hier gebienet, ift bort oben groß."

Und also sprechend ließ ste das Gewand Der hirtin fallen, und als Königin Der himmel stand sie da im Glanz der Sonnen, Und goldne Wolken trugen sie hinauf, Langsam verschwindend, in das Land der Wonnen. (Alle sind gerührt, Agnes Sorel, bestig weinend, verbirgt ihr Gesicht an best Königs Brust.)

Er; bischof (nach einem tangen Stillschweigen). Bor solcher göttlichen Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'scher Klugheit schweigen. Die That bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Nur Gott allein kann solche Wunder wirken.

Dunois.

Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

Rarl.

Und bin ich Sünd'ger folcher Gnabe werth? Untrüglich allerforschend Aug', du flehst Mein Innerstes und kennest meine Demuth!

Johanna.

Der Hohen Demuth leuchtet hell bort oben; Du beugtest bich, brum hat er bich erhoben.

Rarl.

So werb' ich meinen Feinben wiberftehn? Fohanna.

Bezwungen leg' ich Frankreith bir zu Füßen! Karl.

Und Orleans, fagft bu, wird nicht übergehn? Iohanna.

Ch' fiehft bu bie Loire gurude fliegen.

Rarl.

Werb' ich nach Rheims als Ueberwinder ziehn? Iohanna.

Durch taufend Feinbe fuhr' ich bich bahin. (Alle anwesenben Ritter erregen ein Gerofe mit ihren Langen und Schilben und geben Beichen bes Muthe.)

Dunois.

Stell' uns bie Jungfrau an bes Beeres Spige,

Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Seherauge foll uns leiten, Und schützen foll fie biefes tapfre Schwert!

Ca Sire.

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir, Wenn sie einher vor unsern Schaaren zieht. Der Gott des Sieges wandelt ihr zur Seite; Sie führ' uns an, die Mächtige, im Streite!

(Die Ritter erregen ein großes Baffengetos und treten vormarts.)

#### Rarl.

Ja, heilig Mabchen, führe du mein heer, Und seine Fürsten sollen bir gehorchen. Dies Schwert ber höchsten Kriegsgewalt, bas uns Der Kronfelbherr im Born zurückgesendet, hat eine würdigere hand gefunden. Empfange du es, heilige Prophetin, Und seh fortan —

Johanna.

Nicht also, edler Dauphin! Nicht durch dies Werkzeug irdischer Gewalt Ist meinem Gerrn der Sieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch das ich stegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist Mich lehrte; sende hin und laß es holen.

Marl.

Renn' es, Johanna.

### Zohanna.

Sende nach der alten Stadt Fierbohs, dort, auf Sanct Kathrinens Kirchhof, Ift ein Gewöll, wo vieles Eisen liegt, Bon alter Siegesbeute aufgehäuft. Das Schwert ist drunter, das mir dienen foll. An dreien goldnen Lilien ist's zu kennen, Die auf der Klinge eingeschlagen sind. Dies Schwert laß holen, denn durch dieses wirst du siegen.

Rarl.

Man fenbe bin und thue, wie fie fagt.

Johanna.

Und eine weiße Fahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Burpur eingefaßt. Auf dieser Fahne seh die himmelskönigin Bu sehen mit dem schönen Jesusknaben, Die über einer Erbenkugel schwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter.

Rarl.

Es fen so, wie bu fagst.

Johanna (jum Eribifchof). Ehrwürd'ger Bifchof,

Legt eure priesterliche Hand auf mich Und sprecht den Segen über eure Tochter!

(Aniet nieber.)

Erzbischof.

Du bift gekommen, Segen auszutheilen, Nicht zu empfangen — Geh' mit Gottes Kraft! Wir aber find Unwürdige und Sünder.

(Gie ftebt auf.)

Edelknecht.

Ein Berold fommt vom engellanb'ichen Felbherrn.

Iohanna.

Lag ihn eintreten, benn ihn fenbet Gott!
(Der König wintt bem Cheffnecht, ber binausgebt.)

# Gilfter Auftritt.

Der Berold ju ben Borigen.

Rarl.

Was bringft bu, herold? Sage beinen Auftrag!

Wer ift es, ber für Karl von Balois, Den Grafen von Ponthieu, das Wort hier führt? Dunois.

Nichtswürd'ger Berold! Nieberträcht'ger Bube!

Erfrechft bu bich, ben König ber Franzosen Auf seinem eignen Boben zu verläugnen? Dich schützt bein Wappenrock, sonft solltest bu — Aerold.

Franfreich erkennt nur einen einz'gen König, Und biefer lebt im engelländischen Lager.

Rarl

Send ruhig, Better! Deinen Auftrag, Berold!

Mein ebler Felbherr, ben bes Blutes jammert, Das schon gestoffen und noch fließen soll, Hält seiner Krieger Schwert noch in der Scheide, Und ehe Orleans im. Sturme fällt, Läßt er noch gütlichen Vergleich dir bieten.

Rarl.

Lag hören!

Iohanna (tritt herbor). Stre! Laß mich an beiner Statt Mit diesem Herold reden.

Karl.

Thu' bas, Mabchen!

Entscheide du, ob Arieg set ober Friede.

Johanna (jum Berofd).

Ber fendet bich und fpricht durch beinen Mund? Kerold.

Der Britten Feldherr, Graf von Sal'sburn.

Johanna.

herold, bu lügft! Der Lord fpricht nicht burch bich. Nur die Lebend'gen fprechen, nicht die Todten. Merold.

Mein Felbherr lebt in Fulle ber Gefundheit Und Kraft, und lebt euch allen zum Berberben.

Johanna.

Er lebte, ba bu abgingft. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boben, Als er vom Thurm La Tournelle niedersah.

— Du lachst, weil ich Entserntes dir verkunde? Nicht meiner Rebe, beinen Augen glaube!

Begegnen wird bir feiner Leiche Zug, Wenn beine Füße bich zurücke tragen! Jett, Gerold, sprich und sage beinen Auftrag. Herold.

Wenn bu Berborgnes zu enthüllen weißt, So kennst bu ihn, noch eh' ich bir ihn fage. Iohanna.

Ich brauch' ihn nicht zu wissen, aber du Bernimm ben meinen jest! und biefe Borte Berkundige ben Fürften, die bich fandten! - Rönig von England und ihr Berzoge, Bedford und Glofter, bie bas Reich vermefen! Bebt Rechenschaft bem Ronige bes himmels Bon megen bes vergoffnen Blutes! Gebt Beraus bie Schluffel alle von ben Stabten, Die ihr bezwungen wider gottlich Recht! Die Jungfrau tommt vom Könige bes himmels Euch Frieden zu bieten ober blut'gen Krieg. Bahlt! Denn bas fag' ich euch, bamit ihr's wiffet: Euch ift bas schöne Frankreich nicht beschieben Vom Sohne ber Maria — sondern Karl, Mein Berr und Dauphin, bem es Gott gegeben, Wird königlich einziehen zu Paris, Bon allen Großen seines Reichs begleitet. - Jest, Berold, geh' und mach' bich eilenbe fort, Denn eh bu noch bas Lager magft erreichen Und Botschaft bringen, ift bie Jungfrau bort Und pflanzt in Orleans bas Siegeszeichen.

(Sie geht, Mdes fest fich in Bewegung, ber Borhang fallt.)

# Zweiter Aufzug.

Begenb, von Felfen begrängt.

## Erfter Anftritt.

Salbot und Lionel, englische heerführer. Philipp, herzog von Burgund. Ritter Fastolf und Chatillon mit Goldaten und Fahnen.

### Calbot.

hier unter diesen Felsen saser schlagen, Db wir vielleicht die flücht'gen Bölker wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Wachen aus, besetzt die höhn! Zwar sichert uns die Nacht vor der Verfolgung, Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Ueberfall. — Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem kecken Feind und find geschlagen. (Ritter Fastolf gebt ab mit den Soldaten.)

Geschlagen! Felbherr, nennt bas Wort nicht mehr. Ich barf es mir nicht benken, baß ber Franke Des Engelländers Rücken heut gesehn.

— O Orleans! Orleans! Grab unsers Ruhms!
Auf beinen Felbern liegt die Ehre Englands.
Beschimpfend lächerliche Niederlage!
Wer wird es glauben in der künft'gen Zeit!

Die Sieger bei Poitiers, Crequi Und Azincourt gejagt von einem Weibe!

Das muß uns troften. Wir find nicht von Menfchen Beffegt, wir find vom Teufel überwunden.

Calbot.

Bom Teufel unfrer Narrheit — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Bobels auch die Fürsten? Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel Für eure Feigheit — Eure Völker flohn zuerft.

Burgund.

Niemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein. Calbot.

Nein, herr! Auf eurem Flügel fing' es an. Ihr fturztet euch in unser Lager, schreienb: Die Höll' ift los, ber Satan kampft für Frankreich! Und brachtet so die Unsern in Berwirrung.

Cionel.

Ihr fonnt's nicht laugnen. Guer Flügel wich Buerft.

Burgund.

Weil bort ber erfte Angriff mar.

Das Madchen kannte unsers Lagers Blofe; Sie wußte, wo die Furcht zu finden mar.

Burgund.

Bie? Soll Burgund Die Schuld bes Unglud's tragen?

Wir Engellander, waren wir allein, Bei Gott, wir hatten Orleans nicht verloren! Burgund.

Nein — benn ihr hattet Orleans nie gesehn! Wer bahnte euch ben Weg in bieses Reich, Reicht' euch bie treue Freundeshand, als ihr An diese feindlich fremde Rufte stieget? Wer fronte euren Heinrich zu Paris Und unterwarf ihm ber Franzosen Gerzen? Bei Gott! wenn bieser starte Arm euch nicht

Herein geführt, ihr sahet nie ben Rauch Bon einem frankischen Kamine fteigen.

Cionel.

Wenn es bie großen Worte thaten, Bergog, So hattet ihr allein Frankreich erobert.

Burgund.

Ihr sehd unlustig, weil euch Orleans Entging, und laßt nun eures Jornes Galle An mir, bem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer Habsucht wegen? Es war bereit, fich mir zu übergeben, Ihr, euer Neib allein hat es verhindert.

Calbot.

Nicht eurentwegen haben wir's belagert.

Burgund.

Wie ftunb's um euch, gog' ich mein Geer gurud?

Richt schlimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, Wo wir mit euch und mit gang Frankreich fertig wurden.

Burgund.

Doch that's euch sehr um unfre Freundschaft Noth, Und theuer kaufte fie der Reichsverweser.

Calbot.

Ja, theuer, theuer haben wir fie heut Bor Orleans bezahlt mit unfrer Ehre.

Burgund.

Areibt es nicht weiter, Lord, es könnt' euch reuen! Berließ ich meines herrn gerechte Fahnen, Lub auf mein haupt ben Namen bes Berrathers, Um von dem Fremdling Solches zu ertragen? Was thu' ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen König.

Calbot.

Ihr steht in Unterhandlung mit dem Dauphin, Wir wiffen's; doch wir werden Mittel finden, Uns vor Berrath zu schüßen. Burgund.

Tob und Bolle!

Begegnet man mir fo? — Chatillon! Lag meine Bölfer fich zum Aufbruch rüften; Wir gehn in unfer Land zurück.

(Chatillon geht ab.)

Cionel.

Blud auf ben Weg!

Nie war ber Ruhm bes Britten glanzenber, Als ba er, seinem guten Schwert allein Bertraueub, ohne Gelfershelfer focht. Es kampfe Jeder seine Schlacht allein; Denn ewig bleibt es wahr: Französisch Blut Und englisch kann fich reblich nie vermischen.

## Bweiter Anftritt.

Ronigin Ifabeau, von einem Pagen begleitet, ju den Borigen.

Isabeau.

Was muß ich hören, Felbherrn! Galtet ein!
Was für ein hirnverrückender Planet
Berwirrt euch also die gesunden Sinne?
Jett, da euch Eintracht nur erhalten kann,
Wollt ihr in Haß euch trennen und euch selbst
Besehdend euren Untergang bereiten?
— Ich bitt' euch, edler Herzog, ruft den raschen
Besehl zurück. Und ihr, ruhmvoller Talbot,
Besänstiget den ausgebrachten Freund!
Rommt, Lionel, helst mir die stolzen Geister
Zusrieden sprechen und Versöhnung stiften.

Lionel.

Ich nicht, Mhlabh. Mir ift Alles gleich. Ich bente fo: Was nicht zusammen kann Bestehen, thut am besten, fich zu lösen.

Mabeau.

Bie? Wirft ber Bolle Gaufelfunft, Die uns

Im Treffen fo verberblich war, auch hier Roch fort, uns finnverwirrend zu bethören? Wer fing ben Bant an? Rebet! — Ebler Lord!

(Bu Talbot.)

Sehd ihr's, ber seines Bortheils so vergaß, Den werthen Bundsgenoffen zu verlegen? Was wollt ihr schaffen ohne diesen Arm? Er baute eurem König seinen Thron; Er halt ihn noch und ftürzt ihn, wenn er will; Sein heer verstärkt euch und noch mehr sein Name. Ganz England, strömt' es alle seine Bürger Auf unfre Küsten aus, vermöchte nicht Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ist; Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden.

Calbot.

Wir wiffen ben getreuen Freund zu ehren. Dem falfchen wehren, ift ber Klugheit Pflicht.

Wer treulos fich bes Dantes will entschlagen, Dem fehlt bes Lügners freche Stirne nicht.

Mabeau.

Wie, ebler Herzog? Könntet ihr so sehr Der Scham absagen und ber Fürstenehre, In jene Hand, die euren Vater mordete, Die eurige zu legen? Wärt ihr rasend Genug, an eine redliche Versöhnung Zu glauben mit dem Dauphin, den ihr selbst An des Verderbens Rand geschleubert habt? So nah dem Falle wolltet ihr ihn halten Und euer Werk wahnstnig selbst zerkören? Hier stehen eure Freunde. Euer Geil Ruht in dem sesten Bunde nur mit England.

Burgund.

Fern ift mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin; Doch die Berachtung und den Uebermuth Des stolzen Englands kann ich nicht ertragen.

Ifabeau.

Rommt! Saltet ihm ein rafches Wort zu gut.

Schwer ift ber Rummer, ber ben Felbherrn brudt, Und ungerecht, ihr wißt es, macht bas Unglud. Kommt! Kommt! Umarmt euch, lagt mich diefen Riß Schnell heilend schließen, eh' er ewig wirb.

### Calbot.

Was dunket euch, Burgund? Ein ebles Herz Bekennt fich gern von ber Vernunft beflegt. Die Königin hat ein kluges Wort gerebet; Last biefen Sanbebruck bie Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug.

Burgund.

Madame fprach ein verftanbig Wort, und mein Gerechter Born weicht ber Rothwendigfeit.

Mabeau.

Wohl! So bestegelt ben erneuten Bund Mit einem brüberlichen Auß, und mögen Die Winde bas Gesprochene verwehn.

(Burgund und Talbot umarmen fich.)

Cionel (betrachtet die Gruppe, für fich).

Glud zu bem Frieben, ben bie Furie ftiftet!

## Isabeau.

Wir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn, Das Glück war uns zuwider; darum aber Entsink' euch nicht ber edle Muth. Der Dauphin Berzweifelt an des himmels Schutz und ruft Des Satans Kunst zu hülfe; doch er habe Umsonst sich der Berdammniß übergeben, Und seine Hölle selbst errett' ihn nicht. Ein steghaft Mädchen führt des Feindes heer; Ich will das eure führen, ich will euch Statt einer Jungfrau und Prophetin sehn.

Cionel.

Madame, geht nach Baris zurud! Wir wollen Mit guten Waffen, nicht mit Weibern flegen.

Calbot.

Geht, geht! Seit ihr im Lager fend, geht Alles Burud, fein Segen ift mehr in unfern Waffen.

Burgund.

Beht! Eure Begenwart fchafft hier nichts Gutes; Der Rrieger nimmt ein Aergerniß an euch.

Mabeau

(fieht Ginen um ben Unbern erftaunt an).

Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Bartei mit diesen undankbaren Lords?

Burgund.

Geht! Der Solbat verliert den guten Muth, Wenn er für eure Sache glaubt zu fechten.

Isabeau.

Ich hab' kaum Frieden zwischen euch gestiftet, So macht ihr schon ein Bundnig wider mich?

Calbot.

Geht, geht mit Sott, Madame! Wir fürchten uns Bor keinem Teufel mehr, fobald ihr weg sehb.

Isabeau.

Bin ich nicht eure treue Bundsgenoffin? Ift eure Sache nicht die meinige?

Calbot.

Doch eure nicht die unfrige. Wir find In einem ehrlich guten Streit begriffen.

Burgund.

Ich rache eines Baters blut'gen Mord; Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen.

Calbot.

Doch, grab heraus, mas ihr am Dauphin thut, Ift meber menschlich gut, noch gotilich recht.

Ifabeau.

Fluch foll ihn treffen bis ins zehnte Glieb! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter.

Burgund.

Er rachte einen Bater und Gemahl.

Mabeau.

Er warf fich auf jum Richter meiner Sitten!

CioneL.

Das war unehrerbietig von bem Sohn!

Mabeau.

In bie Berbannung hat er mich gefchickt.

Calbot.

Die öffentliche Stimme zu vollziehn.

3fabeau.

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eh' er herrscht in seines Baters Reich —

Calbot.

Eh' opfert ihr bie Ehre feiner Mutter! Ifabeau.

Ihr wist nicht, schwache Seelen,
Was ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Gutes thut, und hasse,
Wer mich verletzt, und ist's der eigne Sohn,
Den ich geboren, besto hassensther.
Dem ich das Dasenn gab, will ich es rauben,
Wenn er mit ruchlos frechem Uebermuth
Den eignen Schooß verletzt, der ihn getragen.
Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn,
Ihr habt nicht Recht, noch Grund, ihn zu berauben.
Was hat der Dauphin Schweres gegen euch
Verschuldet? Welche Pssichten brach er euch?
Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Neib;
Ich darf ihn hassen, ich hab' ihn geboren.

Calbot.

Wohl, an ber Rache fühlt er feine Mutter!

Armsel'ge Gleißner, wie veracht' ich euch, Die ihr euch selbst, so wie die Welt, belügt! Ihr Engelländer streckt die Räuberhände Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Necht Noch gült'gen Anspruch habt auf so viel Erde, Alls eines Pferdes Huf bedeckt. — Und dieser Herzog, Der sich den Guten schelten läßt, verkauft Sein Vaterland, das Erbreich seiner Ahnen, Dem Reichsseind und dem fremden Herrn. — Gleichwohl Ist euch das britte Wort Gerechtigkeit.

— Die heuchelei veracht' ich. Wie ich bin, So febe mich bas Aug ber Welt.

፥

Burgund.

Wahr ift's!

Den Ruhm habt ihr mit ftartem Geift behauptet.

3d babe Leibenschaften, marmes Blut, Wie eine Anbre, und ich fam als Konigin In biefes Land, ju leben, nicht ju fcheinen. Sollt' ich ber Freud' absterben, weil ber Bluch Des Schidfals meine lebensfrobe Jugenb Bu bem mahnfinn'gen Gatten hat gefellt? Dehr als bas Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich bier verwundet — Doch warum Dit euch mich ftreiten über meine Rechte? Schwer fließt bas bide Blut in euren Abern; Ihr fennt nicht bas Bergnugen, nur bie Buth! Und biefer Bergog, ber fein Lebenlang Geschwankt bat zwischen Bos und Gut, fann nicht Bon Bergen haffen, noch von Bergen lieben. - 3ch geh' nach Melun. Gebt mir biefen ba, (auf Lionel zeigenb)

Der mir gefällt, zur Kurzweil und Gesellschaft, Und bann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts Nach ben Burgundern noch ben Engelländern.

(Gie wintt ihrem Pagen und will geben.)

Cionel.

Berlaßt euch drauf. Die schönsten Frankenknaben, Die wir erbeuten, schicken wir nach Melun.

Ifabean (jurudtomment).

Wohl taugt ihr, mit bem Schwerte brein zu schlagen, Der Franke nur weiß Zierliches zu fagen.

(Sie gebt ab.)

# Dritter, Auftritt.

Zalbot. Burgund. Lionel.

Calbot.

Bas für ein Beib!

Cionel.

Nun eure Meinung, Felbherrn! Fliehn wir noch weiter ober wenden uns Zurud, durch einen schnellen, fuhnen Streich Den Schimpf bes heut'gen Tages auszuloschen? Burgund.

Wir find zu schwach, die Boller find zerstreut, Bu neu ift noch ber Schrecken in bem Geer.
Calbat.

Ein blinder Schrecken nur hat uns beftegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild ber erschreckten Einbildung Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ist mein Rath, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch übern Strom zurück, Dem Feind entgegen.

Burgund.

Ueberlegt -

Lionel.

Mit eurer

Erlaubnif. Gier ift nichts zu überlegen. Wir muffen bas Berlorne schleunig wieber Gewinnen ober find beschimpft auf ewig.

Calbat.

Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir. Und dies Phantom des Schreckens zu zerstören, Das unsre Bölker blendet und entmannt, Last uns mit diesem jungfräulichen Teufel Uns messen in persönlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapfern Schwert, nun dann, So hat sie uns zum letztenmal geschadet; Stellt fie fich nicht — und fend gewiß, fie meibet Den ernften Rampf — fo ift bas Geer entzaubert.

So feh's! Und mir, mein Felbherr, überlaffet Dies leichte Kampffpiel, wo kein Blut soll fließen. Denn lebend benk' ich bas Gespenst zu fangen, Und vor bes Bastarbs Augen, ihres Buhlen. Trag' ich auf biesen Armen sie herüber, Zur Luft bes Geers, in bas britann'sche Lager.

Burgund.

Berfprechet nicht zu viel.

Calbot. Erreich' ich fie,

Ich benke ste so sanft nicht zu umarmen. Kommt jego, die ermübete Natur Durch einen leichten Schlummer zu erquicken, Und dann zum Aufbruch mit der Morgenröthe.

(Sie geben ab.)

## Vierter Anftritt.

Johanna mit der Fahne, im helm und Bruftbarnisch, sonst aber weiblich gesteitet. Dunois, La hire, Ritter und Goldaten zeigen sich oben auf dem Fessenweg, ziehen still darüber hinweg und erscheinen gleich darauf auf der Scene.

Johanna

qu ben Rittern, die sie umgeben, Indem der Zug oben immer noch fortwährt). Erstiegen ist der Wall, wir sind im Lager!
Test werft die Hulle der verschwiegnen Nacht
Bon euch, die euren stillen Zug verhehlte,
Und macht dem Feinde eure Schreckensnähe
Durch lauten Schlachtruf kund — Gott und die Jungfrau!

Alle (rufen fant unter wilbem Baffengetofe).

Gott und die Jungfrau!

(Trommeln und Trompeten.)

Schildmache (hinter der Scene). Feinde! Feinde! Feinde!

Johanna.

Best Fackeln her! Berft Feuer in die Belte! Der Flammen Buth vermehre bas Entfeten, Und brobenb rings umfange fie ber Tob!

(Soldaten eilen fort, fie will folgen.)

Dunois (balt fie juruch).

Du haft bas Deine nun erfüllt, Johanna! Mitten ins Lager haft bu uns geführt, Den Feind haft bu in unfre Sand gegeben. Jett aber bleibe von bem Kampf zurud, Uns überlaß bie blutige Entscheibung!

La Sire.

Den Beg bes Siegs bezeichne bu bem heer, Die Fahne trag' uns vor in reiner hand; Doch nimm bas Schwert, bas töbtliche, nicht felbst, Bersuche nicht ben falfchen Gott ber Schlachten; Denn blind und ohne Schonung waltet er.

Johanna.

Wer barf mir halt gebieten? Wer bem Geist Borschreiben, ber mich führt? Der Afeil muß fliegen, Bohin die hand ihn seines Schüßen treibt. Wo die Gefahr ift, muß Johanna sehn; Richt heut', nicht hier ist mir bestimmt zu fallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Königs haupt. Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen.

(Gie gebt ab.)

Ca Bire.

Rommt, Dunois! Laft uns ber Gelbin folgen Und ihr bie tapfre Bruft gum Schilbe leibn!

(Geben ab.)

# Sunfter Anftritt.

Englifche Goldaten flieben über die Bubne; bierauf Zalbot.

Erfter.

Das Matchen! Mitten im Lager!

3meiter.

Richt möglich! Rimmermehr! Wie fam fie in bas Lager? Dritter.

Durch bie Luft! Der Teufel hilft ihr! Vierter und Sunfter.

Vierter und Sünfter Blieht! Flieht! Wir find Alle bes Tobes!

(Geben ab.)

Calbot (fommt).

Sie hören nicht — Sie wollen mir nicht ftehn! Belost find alle Bande bes Behorfams! Mls ob bie Bolle ihre Legionen Berbammter Geifter ausgespieen, reift Ein Taumelwahn ben Tapfern und ben Feigen Gebirnlos fort; nicht eine fleine Schaar Rann ich ber Feinbe Flut entgegenftellen, Die machfenb, mogenb in bas Lager bringt! - Bin ich ber einzig Nüchterne, und Alles Muß um mich her in Fiebers Sige rafen? Bor biefen frant'ichen Beichlingen zu fliehn, Die wir in zwanzig Schlachten übermunben! -Wer ift fie benn, die Unbezwingliche, Die Schredensgöttin, bie ber Schlachten Glüd Auf einmal wendet und ein schüchtern Beer Von feigen Rehn in Löwen umgewandelt? Eine Gauflerin, Die Die gelernte Rolle Der helbin spielt, foll mahre helben schrecken? Ein Weib entriß mir allen Siegesruhm?

Soldat (fürst herein).

Das Madchen! Flieh! Flieh, Felbherr!
Calbot (fion in nieder).

Flieh gur Golle

Du felbst! Den foll bies Schwert burchbohren, Der mir von Furcht spricht und von feiger Flucht!

(Er gebt ab)

## Sechster Auftritt.

Der Profpect öffnet fich. Man fieht bas englische Lager in vollen Flammen fieben. Trommeln, Flucht und Berfolgung. Rach einer Beile tommt Montgomery.

### Montgomery allein.

Wo soll ich hinsliehn? Feinde rings umher und Tod! Hier der ergrimmte Feldherr, der, mit drohendem Schwert Die Flucht versperrend, uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Kürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunst des Feuers raset — und ringsum kein Busch, Der mich verbärge, keiner Höhle sichrer Raum! D, wär' ich nimmer über Meer hieher geschisst, Ich Ungläckselzger! Eitler Wahn bethörte mich, Wohlseilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, Und jeho führt mich das verderbliche Geschick In diese blutzge Mordschlacht. — Wär' ich weit von hier Daheim noch an der Savern' blühendem Gestad', Im sichern Vaterhause, wo die Mutter mir In Gram zurück blieb und die zarte, süße Braut.

Weh mir! Was seh' ich! Dort erscheint die Schreckliche! Aus Brandes Flammen, düster leuchtend, hebt sie sich, Wie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht, Hervor. — Wohin entrinn' ich! Schon ergreift sie mich Mit ihren Feueraugen, wirft von sern Der Blicke Schlingen nimmer sehlend nach mir aus. Um meine Füße, sest und sester, wirret sich Das Zauberknäul, daß sie gefesselt mir die Flucht Bersagen! Ginsehn muß ich, wie das Gerz mir auch Dagegen kämpse, nach der tödtlichen Gestalt!

(Johanna thut einige Schritte ihm entgegen und bleibt wieber fieben.) Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfaffen, um mein Leben flehn — fle ist ein Weib — Ob ich vielleicht durch Thranen fle erweichen kann!

(Inbem er auf fie jugeben will, tritt fie ihm rafch entgegen.)

# Siebenter Anftritt.

#### Johanna. Montgomery.

Johanna.

Du bift bes Lobes! Eine britt'iche Mutter zeugte bich. Montgomery (fallt ibr ju Guben).

Halt' ein, Furchtbare! Nicht ben Unvertheibigten Durchbohre! Weggeworfen hab' ich Schwert und Schild, Zu beinen Füßen fink' ich wehrlos, slehend hin. Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lösegeld! Reich an Besththum wohnt der Vater mir daheim Im schönen Lande Wallis, wo die schlängelnde Savern' durch grüne Auen rollt den Silberstrom, Und fünfzig Dörfer kennen seine Herrschaft an. Mit reichem Golde löst er den geliebten Sohn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt.

### Johanna.

Betrogner Thor! Berlorner! In ber Jungfrau hand Bift du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ist. Wenn dich das Unglud in des Krofodils Gewalt Gegeben oder des gesteckten Tigers Klaun, Wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt, Du könntest Mitleid sinden und Barmherzigkeit, Doch tödtlich ist's, der Jungfrau zu begegnen. Denn dem Geisterreich, dem strengen, unverlezischen, Verpflichtet mich der furchtbar bindende Vertrag, Mit dem Schwert zu tödten alles Lebende, das mir Der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegen schickt.

### Montgomerp.

Furchtbar ift beine Rebe, boch bein Blid ift fanft, Richt schredlich bift bu in ber Rabe anzuschaun; Es zieht bas herz mich zu ber lieblichen Geftalt. D, bei ber Milbe beines zärtlichen Geschlechts Fleh' ich bich an. Erbarme meiner Jugend bich!

### Johanna.

Nicht mein Geschlecht beschwöre! Nenne mich nicht Beib! Gleichwie bie forperlofen Beifter, bie nicht frein Auf irb'fche Weise, fcbließ' ich mich an fein Gefchlecht Der Menfchen an, und biefer Panger bedt fein Berg.

### Montgomery.

D, bei ber Liebe beilig maltenbem Befet, Dem alle Bergen hulbigen, beschwör' ich bich! Daheim gelaffen hab' ich eine holbe Braut, Schon, wie bu felbft bift, blubend in ber Jugend Reig. Sie harret weinend bes Beliebten Wieberfunft. D, wenn du felber je zu lieben hoffft und hoffft Beglückt zu febn burch Liebe, trenne graufam nicht 3mei Bergen, Die ber Liebe beilig Bunbnig fnupft!

### Johanna.

Du rufeft lauter irbifch frembe Gotter an, Die mir nicht beilig noch verehrlich find. 3ch weiß Nichts von ber Liebe Bunbnig, bas bu mir beschworft, Und nimmer fennen werb' ich ihren eiteln Dienft. Bertheibige bein Leben, benn bir ruft ber Tob.

### Montgomery.

D, fo erbarme meiner jammervollen Eltern bich, Die ich zu Saus verlaffen. Ja, gewiß auch bu Berließeft Eltern, bie bie Sorge qualt um bich.

## Johanna.

Ungludlicher! Und bu erinnerft mich baran, Wie viele Mütter biefes Landes finberlos, Wie viele garte Rinder vaterlos, wie viel Berlobte Braute Wittmen worben find burch euch! Auch Englands Mütter mogen bie Berzweiflung nun Erfahren, und bie Thranen fennen lernen, Die Franfreichs fammervolle Gattinnen geweint.

### Montgomerp.

D, fcmer ift's, in ber Frembe fterben unbeweint. Johanna.

Wer rief euch in bas frembe Land, ben blubnben Bleiß Der Felber zu vermuften, von bem beim'ichen Berb Und zu verjagen und bes Rrieges Feuerbrand

Bu werfen in der Städte friedlich Heiligthum? Ihr träumtet schon in eures Gerzens eitelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Knechtschaft Schmach Bu stürzen und dies große Land, gleichwie ein Boot, An euer stolzes Meerschiff zu befestigen!
Ihr Thoren! Frankreichs königliches Wappen hängt Am Throne Gottes. Eher rist ihr einen Stern Bom himmelswagen, als ein Dorf aus diesem Reich, Dem unzertrennlich ewig einigen! — Der Tag Der Rache ist gekommen; nicht lebendig mehr Zurücke messen werdet ihr das heil'ge Meer, Das Gott zur Länderscheide zwischen euch und uns Gesetz, und das ihr frevelnd überschritten habt.

Montgomery (läßt ihre Sand los). O, ich muß sterben! Grausend faßt mich schon ber Tob. Iohanna.

Stirb, Freund! Warum fo zaghaft zittern vor bem Tob, Dem unentfliehbaren Befchid? - Sieh mich an! Sieh! 3ch bin nur eine Jungfrau, eine Schaferin Geboren; nicht bes Schwerts gewohnt ift Diese Gand, Die ben unschulbig frommen Birtenftab geführt. Doch, weggeriffen bon ber beimatlichen Flur, Bon Baters Bufen, von ber Schwestern lieber Bruft, Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Götterstimme, nicht Gignes Geluften - euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Gespenst bes Schreckens, würgend gehn, Den Tob verbreiten und fein Opfer fenn gulept! Denn nicht ben Tag ber frohen Beimkehr werd' ich fehn. Noch Bielen von ben Guren werb' ich töbtlich febn, Noch viele Wittwen machen, aber endlich werd' 3ch felbft umtommen und erfüllen mein Beschick. - Erfülle bu auch beines. Greife frisch zum Schwert, Und um bes Lebens fuße Beute fampfen wir.

Montgomery (fleht auf).

Nun, wenn du sterblich bist, wie ich, und Waffen bich Berwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sehn, Zur Höll' dich sendend, Englands Noth zu endigen. In Gottes gnad'ge Sande leg' ich mein Geschick. Huf' bu, Berbammte, beine Gollengeifter an, Dir beizustehen! Behre beines Lebens bich!

(Er ergreift Schild und Schwert und bringt auf fie ein; friegerifche Mufit erschallt in ber Ferne, nach einem furgen Gefechte fallt Montgomern.)

## Achter Auftritt.

Johanna allein.

Dich trug bein Fuß zum Tode — Fahre hin!

(Sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll fiehen.)
Erhabne Jungfrau, du wirkst Mächtiges in mir!
Du rüstest den unkriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz mit Unerbittlichkeit bewassneft du.
In Mitleid schmilzt die Seele, und die Hand erbebt,
Als bräche sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blühnden Leib des Gegners zu verlezen,
Schon vor des Eisens blanker Schneide schaubert mir,
Doch, wenn es Noth thut, alsbald ist die Kraft mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand, regiert
Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist.

# Mennter Anftritt.

Gin Ritter mit gefchloffenem Bifir. Johanna.

#### Ritter.

Verfluchte! Deine Stunde ift gekommen, Dich sucht' ich auf dem ganzen Feld der Schlacht, Verberblich Blendwerk! Fahre zu der Hölle Zuruck, aus der du aufgestiegen bist. Johanna.

Wer bift bu, ben sein boser Engel mir Entgegen schickt? Gleich eines Fürsten ist Dein Anstand; auch kein Britte scheinst du mir; Denn bich bezeichnet die burgund'iche Binde, Bor ber sich meines Schwertes Spize neigt.

Ritter.

Berworfne, bu verbienteft nicht zu fallen Bon eines Fürften ebler Sand. Das Beil Des Genkers follte bein verbammtes Saupt Bom Rumpfe trennen, nicht ber tapfre Degen Des königlichen Gerzogs von Burgund.

Johanna.

So bift bu bieser eble Berzog selbst?

Ritter (fchlägt bas Bifir auf).

Ich bin's. Elende, zittre und verzweifle! Die Satanskunfte schützen bich nicht mehr. Du hast bis jetzt nur Schwächlinge bezwungen; Ein Mann steht vor bir.

# Behnter Anftritt.

Dunois und La Bire ju ben Borigen.

Dunois.

Wende bich, Burgund!

Mit Mannern tampfe, nicht mit Jungfrauen.

Ca Sire.

Wir schützen ber Brophetin heilig Haupt; Erft muß bein Degen biese Bruft burchbohren —

Burgund.

Nicht diese bublerische Circe fürcht' ich, Noch euch, die sie so schimpflich hat verwandelt. Erröthe, Bastard, Schande dir, La Hire, Dag bu bie alte Lapferkeit zu Kunften Der Holl' erniedrigft, den verächtlichen Schildknappen einer Teufelsbirne machft. Kommt her! euch Allen biet' ich's! Der verzweifelt An Gottes Schutz, der zu dem Teufel flieht.

(Sie bereiten fich jum Rampf, Johanna tritt bagwischen )

Johanna.

Saltet inne!

Burgund.

Bitterft bu für beinen Buhlen? Bor beinen Augen foll er -

(Dringt auf Dunois ein.)

Johanna.

Baltet inne!

Trennt fie, La hire — Rein frangofisch Blut foll fließen! Richt Schwerter follen biesen Streit entscheiben. Ein Andres ift beschloffen in den Sternen — Aus einander, sag' ich — Höret und verehrt Den Geift, der mich ergreift, der aus mir redet!

Dunois.

Was hältst du meinen aufgehobnen Arm Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? Das Eisen ist gezückt, es fällt der Streich, Der Frankreich rächen und versöhnen soll.

**I**ohanna

(ftellt fich in die Mitte und trennt belbe Theile durch einen weiten Zwischenraum; jum Baftard).

Tritt auf bie Seite!

(Bu La Bire.)

Bleib gefeffelt fteben!

3ch habe mit bem Bergoge zu reben.

(Nachdem Alles ruhig ift.)

Was willst bu thun, Burgund? Wer ist ber Feind, Den beine Blide mordbegierig suchen? Dieser eble Prinz ist Frankreichs Sohn, wie du; Dieser Tapfre ist bein Wassensteund und Landsmann; Ich selbst bin beines Vaterlandes Tochter. Wir Alle, die du zu vertilgen ftrebst, Gehören zu den Deinen — unsre Arme Sind aufgethan, dich zu empfangen, unsre Knie Bereit, dich zu verehren — unser Schwert hat keine Spige gegen dich. Ehrwürdig Ist uns das Antlig, selbst im Feindeshelm, Das unsers Königs theure Jüge trägt.

Mit füßer Rebe schmeichlerischem Ton Wilst du, Sirene! beine Opfer loden. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Verwahrt Ift mir das Ohr vor deiner Rede Schlingen, Und beines Auges Feuerpfeile gleiten Am guten Harnisch meines Busens ab. Zu den Wassen, Dunois! Mit Streichen, nicht mit Worten laß uns fechten.

Erst Worte und bann Streiche." Fürchtest bu Bor Worten bich? Auch bas ist Feigheit Und der Verräther einer bösen Sache.

Johanna.

Uns treibt nicht die gebieterische Noth Bu beinen Fugen; nicht als Flebenbe Erfcheinen wir vor bir. — Blid' um bich ber! In Afche liegt bas engellanb'iche Lager, Und eure Tobten beden bas Befilb. Du hörft ber Franken Kriegsbrommete tonen; Bott hat entschieben, unfer ift ber Sieg. Des iconen Lorbeers frifch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unferm Freund zu theilen. - D, fomm herüber! Ebler Flüchtling, fomm! Berüber, mo bas Recht ift und ber Sieg. 3ch felbft, die Gottgefandte, reiche bir Die schwesterliche Sand. 3ch will bich rettenb Berübergiehn auf unfre reine Seite. -Der himmel ift fur Frankreich. Seine Engel -Du flehst fie nicht - fie fechten für ben Rönig; Sie alle find mit Lilien gefchmudt.

Lichtweiß, wie biese Fahn', ift unfre Sache; Die reine Jungfrau ift ihr keusches Sinnbild.

Burgund ..

Berstrickend ist der Lüge trüglich Wort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Wenn bose Geister ihr die Worte leihn, So ahmen sie die Unschuld stegreich nach. Ich will nicht weiter hören. Zu den Wassen! Mein Ohr, ich fühl's, ist schwächer, als mein Urm.

Johanna.

Du nennst mich eine Bauberin, gibft mir Runfte Der Hölle Schulb — Ift Frieden stiften, haß Berfohnen ein Gefchaft ber Golle? Rommit Die Eintracht aus dem ew'gen Pfuhl hervor? Bas ift unschulbig, beilig, menschlich gut, Wenn es ber Rampf nicht ift ums Vaterland? Seit wann ist die Natur so mit sich selbst Im Streite, bag ber himmel bie gerechte Sache Berläft, und bag bie Teufel fie beschüten? Ift aber bas, mas ich bir fage, gut, Wo anders als von oben konnt' ich's schöpfen? Wer hatte fich auf meiner Schafertrift Bu mir gefellt, bas finb'iche Sirtenmabchen In koniglichen Dingen einzuweihn? 3ch bin vor hoben Fürften nie geftanben, Die Runft ber Rebe ift bem Munbe fremb. Doch jest, ba ich's bebarf, bich zu bewegen, Befit' ich Ginficht, bober Dinge Runbe, Der Länder und ber Ronige Beschick Liegt fonnenbell vor meinem Rindesblick, Und einen Donnerkeil führ' ich im Munde.

Burgund

(lebhaft bewegt, schlägt die Augen ju ihr auf und betrachtet fie mit Erflaunen und Rührung).

Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ift's ein Gott, Der mir bas herz im tiefften Busen wendet!
— Sie trugt nicht, biese rührende Gestalt! Rein, nein! Bin ich burch Zaubers Macht geblenbet, So ift's burch eine himmlische Gewalt; Mir fagt's bas Berg, fie ift von Gott gefenbet. Johanna.

Er ift gerührt, er ift's! Ich habe nicht Umsonst gesteht; bes Jornes Donnerwolke schmilzt Bon seiner Stirne thränenthauend hin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gefühls hervor. — Weg mit den Wassen — brücket Herz an herz — Er weint, er ist bezwungen, er ist unser!

(Schwert und Fabne entfinken ihr, fie eilt auf ibn ju mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leibenschaftlichem Ungeftum. La hire und Dunois laffen bie Schwerter fallen und eilen ihn zu umarmen.)

# Dritter Aufzug.

Soflager bes Ronigs gu Chalons an ber Marne.

# Erfter Auftritt.

Dunois und La Bire.

Dunois.

Wir waren Herzensfreunde, Waffenbrüber, Für eine Sache hoben wir den Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schicksalswechsel ausgehalten.

La Bire.

Pring, bort mich an!

Dunois.

Ihr liebt das wunderbare Mädchen, Und mir ift wohl bekannt, worauf ihr finnt. Zum König denkt ihr stehnden Fußes jest Zu gehen' und die Jungfrau zum Geschenk Euch zu erbitten — Eurer Tapferkeit Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wißt — eh' ich in eines Andern Arm Sie sehe —

Ca hire.

Bort mich, Pring!

### Dunois.

Es zieht mich nicht Der Augen stüchtig schnelle Lust zu ihr.
Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib Gerührt, bis ich bie Bunderbare sah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterin bestimmt und mir zum Weibe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir
Mit heil'gem Schwur, als Braut ste heimzuführen.
Denn nur die Starke kann die Freundin senn

### Ca Sire.

Wie könnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Verdienst Mit eures Namens Gelbenruhm zu messen! Wo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, Muß jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin kann nicht Als Gattin würdig euch zur Seite stehn. Das königliche Blut, das eure Abern Durchrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung.

Des ftarten Mannes, und bies gluhnbe Berg Sehnt fich, an einer gleichen Bruft zu ruhn, Die feine Kraft kann faffen und ertragen.

#### Dunois.

Sie ift bas Götterkind ber heiligen Natur, wie ich, und ift mir ebenbürtig. Sie follte eines Fürsten Gand entehren, Die eine Braut ber reinen Engel ift, Die sich bas haupt mit einem Götterschein Umgibt, ber heller strahlt, als irb'sche Kronen, Die jedes Größte, höchste bieser Erden Klein unter ihren Füßen liegen sieht; Denn alle Fürstenihronen, auf einander Gestellt, bis zu ben Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die höhe, wo sie steht In ihrer Engelsmajestät!

Ca Sire.

Der Ronig mag entscheiben.

Duncis. Mein, fie felbft

Entscheibe! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und felber frei muß fle ibr Berg verichenten. La Sire.

Da fommt ber Ronig!

## Bweiter Auftritt.

Rarl. Agnes Gorel. On Chatel und Chatillon ju den Borigen.

Rarl (su Chatillon).

Er fommt? Er will als feinen Ronig mich Ertennen, fagt ihr, und mir hulbigen? Chatillon.

Bier, Sire, in beiner foniglichen Stadt Chalons will fich ber Bergog, mein Gebieter, Bu beinen Fugen werfen. - Mir befahl er, Ms meinen herrn und Ronig bich zu grußen. Er folgt mir auf bem Fuß, gleich naht er felbit. SoreL

Er tommt! D icone Sonne biefes Tage, Der Freude bringt und Frieden und Berfohnung.

Chatillon.

Mein Berr wird tommen mit zweihundert Rittern, Er wird zu beinen Sugen nieberfnien; Doch er erwartet, bag bu es nicht bulbeft. Mle beinen Better freundlich ihn umarmeft.

Rarl.

Mein Berg glüht, an bem feinigen zu ichlagen. Chatillon.

. Der Bergog bittet, bag bes alten Streits Beim erften Wieberfehn mit feinem Worte Melbung gefcheh.

> Rarl. Berfentt im Lethe feb

Auf ewig das Vergangene. Bir wollen Rur in ber Bukunft heitre Tage febn.

Chatillon.

Die für Burgund gefochten, Alle follen In die Berföhnung aufgenommen fepn.

€arl.

3ch werbe fo mein Königreich verboppeln!

Chatillon.

Die Ronigin Ifabeau foll in bem Frieden Mit eingefchloffen fenn, wenn fle ihn annimmt.

Rarl.

Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unfer Streit ift aus, sobalb fie felbst ihn endigt.

Chatillon.

3molf Ritter follen burgen für bein Wort.

Rarl.

Mein Bort ift beilig.

Chatillon.

Und ber Erzbischof Soll eine Hoftie theilen zwischen bir und ihm Zum Pfand und Siegel redlicher Berföhnung.

**R**arl

So sey mein Antheil an bem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig find. Welch andres Pfand verlangt der Herzog noch?

Chatillon

(mit einem Blid auf Du Chatel).

Sier feh' ich Ginen, beffen Gegenwart Den erften Gruf vergiften konnte.

(Du Chatel geht ichweigent.)

Rarl.

Geb,

Du Chatel! Bis ber Gerzog beinen Anblid' Ertragen kann, magst du verborgen bleiben!

(Er folge ibm mir ben Augen, bann eilt er ibm nach und umarmt ibn.) Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als bies Für meine Rube thun!

(Du Chatel geht ab.)

Chatillon.

Die andern Buntte nennt bies Inftrument.

Rarl (jum Erzbifchof).

Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen Alles; Für einen Freund ist uns kein Preis zu hoch. Geht, Dunois! Nehmt hundert eble Ritter Mit euch und holt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen Bekränzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmucke sich die ganze Stadt, Und alle Gloden sollen es verkünden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbünden.

(Ein Ebelfnecht tommt. Man bort Trompeten.)

фогф! Was bedeutet der Trompeten Ruf?

Edelknecht.

Der herzog von Burgund halt feinen Ginzug.

(Ocht ab.)

### Dunois

(geht mit La Sire und Chatillon).

Auf, ihm entgegen!

Rarl (gur Goret).

Agnes, bu weinst? Beinah gebricht auch mir Die Stärke, biefen Auftritt zu ertragen. Wie viele Tobesopfer mußten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehn! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wuth, Tag wird es auf die dickfte Nacht, und, kommt Die Zeit, so reifen auch die spätikten Früchte!

Ergbischof (am Fenfter).

Der herzog kann fich bes Gebranges kaum Erlebigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie kuffen seinen Mantel, seine Sporen.

Sari.

Es ist ein gutes Bolk, in seiner Liebe Raschlobernd, wie in seinem Jorn. — Wie schnell Bergessen ist's, daß eben dieser Herzog Die Väter ihnen und die Söhne schlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! — Faß dich, Sorel! Auch deine heft'ge Freude Möcht' ihm ein Stachel in die Seele sehn; Nichts soll ihn hier beschämen, noch betrüben.

# Dritter Auftritt.

Bergog von Burgund. Dunvis. La hire. Chatilion und noch zwei andere Mitter von des herzogs Gefolge. Der herzog bleibt am Eingang fichen; ber Rönig bewegt fich gegen ibn, fogleich näbert fich Burgund, und in bem Augenblict, wo er fich auf ein Anie will nieberlaffen, empfängt ihn ber König in felnen Armen.

### Rarl.

Ihr habt uns überrascht — euch einzuholen Gebachten wir — Doch ihr habt schnelle Pferde.

Burgund.

Sie trugen mich zu meiner Pflicht.

(Er umarmt die Gorel und tust fie auf die Stirne.)

Mit eurer

Erlaubniß, Base! Das ist unser Gerrenrecht Zu Arras, und kein schönes Weib darf sich Der Sitte weigern.

#### Rarl.

Eure Sofftatt ift

Der Sitz der Minne, sagt man, und der Markt, Wo alles Schöne muß den Stapel halten.

Burgund.

Wir find ein handeltreibend Bolf, mein König! Bas föstlich mächst in allen himmelsstrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuß Auf unserm Markt zu Brügg; bas höchste aber Bon allen Gutern ift der Frauen Schönheit.

Sorel.

Der Frauen Treue gilt noch höhern Breis; Doch auf dem Markte wird fie nicht gesehn.

#### Rarl

Ihr fteht in bofem Ruf und Leumund, Better, Dag ihr ber Frauen schonfte Tugend schmaht. Ourgund.

Die Regerei ftraft fich am fcmerften felbft.

Wohl euch, mein König! Früh hat euch das Gerz, Was mich ein wildes Leben spät, gelehrt! (Er bemerkt den Erzbischof und reicht ihm die Sand.)

Chrwürdiger Mann Gottes, euren Segen! Cuch trifft man immer auf dem rechten Plat; Wer euch will finden, muß im Guten wandeln.

Erzbischof.

Mein Meifter rufe, wann er will, bies Gerg 3ft freubenfatt, und ich kann fröhlich scheiben, Da meine Augen biesen Lag gesehn!

Burgund (jur Gorel).

Man spricht, ihr habt euch eurer edeln Steine Beraubt, um Waffen gegen mich baraus Ju schmieden? Wie? Sepb ihr so kriegerisch Gefinnt? War's euch so ernst, mich zu verderben? Doch unser Streit ist nun vorbei; es sindet Sich Alles wieder, was verloren war. Auch euer Schmuck hat sich zurück gefunden; Jum Kriege wider mich war er bestimmt; Nehmt ihn aus meiner Hand zum Friedenszeichen. (Er empfängt von einem seiner Begleiter das Schmucksäsichen und überreicht es ihr geöffnet. Ugnes Sorel sieht den König betroffen an.)

#### Karl.

Nimm das Geschenk, es ift ein zweifach theures Bfand Der schönen Liebe mir und ber Berföhnung.

### Burgund

(indem er eine brillantne Rofe in ihre Saare fledt).

Warum ist es nicht Frankreichs Königskrone? Ich würde ste mit gleich geneigtem Herzen Auf diesem schönen Haupt besestigen.

(3bre Sand bedeutend faffend.)

Und — zählt auf mich, wenn ihr bereinft bes Freundes Bedurfen folltet!

(Agned Sorel, in Thranen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch der König betampft eine große Bewegung, alle Umftebenden bliden gerührt auf beide Fürften.)

Burgund

(nachdem er Alle der Reihe nach angefeben, wirft er fich in die Arme des Königs). D, mein König!

(In bemielben Augenbild eilen bie brei burgundischen Ritter auf Dunois, La hire und den Erzbifchof zu und umarmen einander. Beibe Fürften liegen eine Beitlang einander fprachlos in den Armen.)

Euch konnt' ich haffen! Euch konnt' ich entsagen!

Rarl

Still, ftill! Richt weiter!

Burgund.

Diefen Engellänber

Ronnt' ich fronen! Diesem Fremdling Treue schworen! Guch, meinen Ronig, ins Berberben fturgen!

Rarl

Bergest es! Alles ist verziehen. Alles Tilgt biefer einz'ge Augenblick. Es war Ein Schickfal, ein unglückliches Gestirn!

Burgund (faßt feine Sand).

Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will's. Alle Leiden follen euch erstattet werden, Euer ganzes Königreich follt ihr zuruck Empfangen — nicht ein Dorf foll baran fehlen!

Rarl.

Wir find vereint. Ich fürchte keinen Feind mehr.

Burgund.

Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Gerzen Die Waffen wiber euch. D, mußtet ihr — Warum habt ihr mir biefe nicht geschickt?

(Muf die Gorel geigend.)

Nicht wiberstanden hatt' ich ihren Thranen.
— Nun foll uns keine Macht ber Golle mehr Entzweien, ba wir Bruft an Bruft geschloffen! Jest hab' ich meinen wahren Ort gefunden, Un biesem herzen enbet meine Irrfahrt.

Erzbischof (erin zwischen beide). Ihr fend vereinigt, Fürsten! Frankreich steigt, Gin neu verjüngter Phönix, aus ber Afche; Uns lächelt eine schöne Bukunft an.

Des Lanbes tiefe Bunben werben beilen, Die Dörfer, bie vermufteten, bie Stabte Aus ihrem Schutt fich prangender erheben, Die Felber beden fich mit neuem Grun -Doch, die bas Opfer eures Zwifts gefallen, Die Tobten fteben nicht mehr auf; bie Thranen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das fommenbe Geschlecht wird blüben; Doch bas vergangne war bes Elends Raub, Der Entel Blud erwedt nicht mehr bie Bater. Das find bie Früchte eures Brubergwifts! Lagt's euch zur Lehre bienen! Fürchtet Die Gottheit Des Schwerts, eh' ihr's ber Scheid' entreißt. Loslaffen Rann ber Gemaltige ben Rrieg, boch nicht Belebrig, wie ber Falt fich aus ben Luften Burudichwingt auf bes Jagers Band, gehorcht Der wilbe Gott bem Ruf ber Menschenstimme. Nicht zweimal fommt im rechten Augenblid, Wie heut, bie Sand bes Retters aus ben Wolfen. Burgund.

O Sire! Euch wohnt ein Engel an der Seite.
— Wo ist fie? Warum seb' ich fie nicht hier?

Rarl.

Wo ift Johanna? Warum fehlt fie uns In diesem festlich schönen Augenblick, Den fie uns schenkte?

Erzbischof. Sire! Das heil'ge Madchen Liebt nicht bie Rube eines muß'gen hofs,

Und ruft fie nicht der göttliche Befehl Und Licht der Welt hervor, so meidet fie Berschämt den eiteln Blick gemeiner Augen. Gewiß bespricht fie fich mit Gott, wenn fie Für Frankreichs Wohlsahrt nicht geschäftig ift; Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

# Vierter Auftritt.

Johanna ju ben Borigen.

Sie ift im Barnifch, aber ohne Belm, und tragt einen Krang in ben Saaren.

#### Garl.

Du fommft ale Briefterin gefchmudt, Johanna, Den Bund, ben bu gestiftet, einzuweihn!

Burgund.

Wie fchredlich mar Die Jungfrau in ber Schlacht, Und wie umftrablt mit Unmuth fie ber Friebe! - Sab' ich mein Wort gelost, Johanna? Bift bu Befriedigt, und verbien' ich beinen Beifall?

Johanna.

Dir felbft haft bu bie größte Bunft erzeigt. Best ichimmerft bu in fegenvollem Licht, Da bu borbin in blutroth bufterm Schein, Gin Schredensmond, an biefem Simmel bingft.

(Gid umichauent.)

Biel eble Ritter finb' ich bier verfammelt, Und alle Augen glangen freudenbell; Rur einem Traurigen hab' ich begegnet, Der fich verbergen muß, wo Alles jauchgt.

Burgund.

Und wer ift fich fo ichwerer Schuld bewußt, Dag er an unfrer Bulb verzweifeln mußte?

Johanna.

Darf er fich nahn? D, fage, bag er's barf! Dach' bein Berbienft vollfommen. Gine Berfohnung Ift feine, bie bas Berg nicht gang befreit. Gin Tropfe Sag, ber in bem Freubenbecher Burudbleibt, macht ben Segenstranf gum Gift. - Rein Unrecht feb fo blutig, bag Burgund Un biefem Freubentag es nicht vergebe!

Burgund.

Sa, ich verftebe bich!

16

### Johanna.

Und willft verzeihn?

Du willft es, herzog? — Komm herein, Du Chatel! (Sie öffnet die Thur und führt Du Chatel berein; diefer bleibt in der Entfernung fteben.)

Der Gerzog ift mit seinen Feinben allen Berfohnt, er ift es auch mit bir.

(Du Chatel tritt einige Schritte naber und fucht in ben Augen des Berjogs ju lefen.)

Burgund.

Was machft bu

Aus mir, Johanna? Beißt bu, mas bu forberft?

Johanna.

Ein gut'ger herr thut seine Pforten auf Für alle Gäste, keinen schließt er aus; Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Räumen der Unendlichkeit; Gleichmessend gießt der himmel seinen Thau Auf alle durstenden Gewächse aus. Was irgend gut ist und von oben kommt, Ik allgemein und ohne Vorbehalt; Doch in den Falten wohnt die Kinsterniß!

## Burgund.

D, sie kann mit mir schalten, wie ste will; Mein herz ist weiches Wachs in ihrer hand.

— Umarmet mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch. Geist meines Vaters, zürne nicht, wenn ich Die hand, die dich getöbtet, freundlich fasse. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu, Daß ich mein schredlich Rachgelübbe breche. Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht, Da schlägt kein herz mehr, da ist Alles ewig, Steht Alles unbeweglich sest — doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ist, der lebendig fühlende, Der leichte Raub des mächt'gen Augenblicks.

Rari (pur Johanna).

Bas bant' ich bir nicht Ales, hohe Jungfrau! Wie schön haft bu bein Wort gelöst! Wie schnell mein ganzes Schickfal umgewandelt! Die Freunde hast du mir versöhnt, die Feinde Mir in den Staub gestürzt und meine Städte Dem fremden Joch entriffen. — Du allein Vollbrachtest Alles. — Sprich, wie lohn' ich dir!

Sen immer menschlich, Gerr, im Gluck, wie du's 3m Unglud warft - und auf ber Große Gipfel Bergif nicht, mas ein Freund wiegt in ber Noth; Du haft's in ber Erniebrigung erfahren. Bermeigre nicht Gerechtigfeit und Gnabe Dem Letten beines Bolls; benn von ber Beerbe Berief bir Gott bie Retterin - Du wirft Bang Franfreich fammeln unter beinen Scepter, Der Ahn = und Stammherr großer Fürften febn; Die nach bir fommen, werben heller leuchten, Als bie bir auf bem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blubn, folang er fich bie Liebe Bewahrt im Bergen feines Bolks. Der Sochmuth nur fann ihn jum Falle führen, Und von ben niebern Gutten, mo bir jest Der Retter ausging, brobt geheimnigvoll Den schulbbeflecten Enteln bas Berberben!

Burgund.

Erleuchtet Mabchen, bas ber Geift befeelt! Wenn beine Augen in die Zukunft bringen, So fprich mir auch von meinem Stamm! Wird er Sich herrlich breiten, wie er angefangen?

Iohanna.

Burgund! Soch bis zur Throneshohe haft Du beinen Stuhl gefest, und hoher ftrebt Das ftolze Gerz, es hebt bis in die Wolken Den kuhnen Bau. — Doch eine Sand von oben Bird feinem Wachsthum schleunig Galt gebieten. Doch fürchte brum nicht beines Hauses Fall! In einer Jungfrau lebt es glänzenb fort, Und sceptertragende Monarchen, hirten Der Bölker, werden ihrem Schooß entblühn. Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen, Gesetze schreiben ber bekannten Welt Und einer neuen, welche Gottes hand Noch zubedt hinter unbeschifften Meeren.

Rarl

D, sprich, wenn es ber Seift dir offenbaret, Wird dieses Freundesbundniß, das wir jest Erneut, auch noch die späten Enkelsöhne Bereinigen?

Johanna (nach einigem Stillschweigen).

Thr Könige und Herrscher! Fürchtet die Zwietracht! Wecket nicht den Streit Aus seiner Höhle, wo er schläft; denn, einmal Erwacht, bezähmt er spät sich wieder! Enkel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand.

— Verlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart. Last mich die Zukunft still Bebecken!

Sorel.

Seilig Madchen, bu erforscheft Mein herz, bu weißt, ob es nach Große eitel ftrebt; Auch mir gib ein erfreuliches Dratel.

Johanna.

Mir zeigt der Geist nur große Weltgeschicke; Dein Schicksal ruht in beiner eignen Brust!

Dunois.

Was aber wird bein eigen Schickfal fepn, Erhabnes Mädchen, bas der himmel liebt? Dir blüht gewiß bas schönste Glück ber Erden, Da du so fromm und heilig bist.

Johanna.

Das Glück

Wohnt droben in bem Schoof bes em'gen Baters.

#### Rarl.

Dein Glud set fortan beines Königs Sorge! Denn beinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen bich Die spätesten Geschlechter — und gleich jest Erfüll' ich es. — Anie nieber!

> (Er zieht bas Schwert und berührt fie mit demselben.) Und fteh' auf

Als eine Eble! Ich erhebe dich,
Dein König, aus dem Staube deiner dunkeln
Geburt — Im Grabe abl' ich deine Bäter —
Du follst die Lilie im Wappen tragen,
Den Besten sollst du ebenbürtig sehn
In Frankreich; nur das königliche Blut
Bon Valois seh ebler, als das deine!
Der Größte meiner Großen fühle sich
Durch deine hand geehrt; mein seh die Sorge,
Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

Dunois (tritt vor).

Mein herz erfor fie, ba fie niedrig war; Die neue Ehre, die ihr haupt umglänzt, Erhöht nicht ihr Berdienft, noch meine Liebe. hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Bischofs reich' ich ihr Die hand als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn sie mich würdig hält, sie zu empfangen.

Marl

Unwiderstehlich Mabchen, du häufst Wunder Auf Wunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Gerz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach bis jest.

> Ca hire (win vor). Johanna's schönfter Schmuck,

Kenn' ich fie recht, ift ihr bescheibnes Herz. Der Guldigung bes Größten ift sie werth, Doch nie wird fie ben Wunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd eitler Hoheit nach; Die treue Reigung eines reblichen Gemuths genugt ihr und bas ftille Loos, Das ich mit biefer Sand ihr anerbiete.

Sarl.

Auch du, La hire? Bwei treffliche Bewerber, An helbentugend gleich und Kriegesruhm!
— Billft du, die meine Feinde mir verföhnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es kann sie Einer nur bestigen, Und Jeden acht' ich folches Preises werth. So rede du, bein herz muß hier entscheiben.

Sorel (tritt naber).

Die eble Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen farbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu lösen von der festverschlossnen Brust. Jett ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegnen Busen Darbieten darf. — Man laß uns weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte, Was wir beschließen werden.

> Rarl (im Begriff zu gehen). Alfo fen's!

> > Johanna.

Nicht also, Sire! Was meine Wangen färbte, War die Verwirrung nicht der bloden Scham. Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun, Des ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hoch ehrt mich dieser edeln Ritter Wahl; Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch, mir den Brautkranz in das Haar zu slechten, Legt' ich die ehrne Wassenrüftung an. Berusen bin ich zu ganz anderm Werk, Die reine Jungfrau nur kann es vollenden.

Ich bin bie Kriegerin bes höchften Gottes, Und keinem Manne kann ich Gattin fenn. Erzbischof.

Dem Mann zur liebenden Gefährtin ift Das Weib geboren — wenn sie der Natur Gehorcht, dient sie am würdigsten dem Himmel! Und hast du dem Besehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du deine Wassen von dir legen Und wiederkehren zu dem sansteren Geschlecht, das du verläugnet hast, das nicht Berusen ist zum blut'gen Werk der Wassen.

Ishanna.

Ehrwürdiger herr, ich weiß noch nicht zu fagen, Was mir der Geist gebieten wird zu thun; Doch wenn die Zeit kommt, wird mir seine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Jest aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines herren ist noch nicht Gekrönt, das heil'ge Del hat seine Scheitel Noch nicht benest, noch heißt mein herr nicht König.

Rarl

Bir find begriffen auf bem Weg nach Rheime.

Lis uns nicht ftill ftehn, benn geschäftig find Die Feinde rings, den Weg dir zu verschließen. Doch mitten burch fie Alle führ' ich bich!

Dunois.

Wenn aber Alles wird vollendet febn, Wenn wir zu Rheims nun flegend eingezogen, Brft bu mir bann vergönnen, heilig Mabchen — Johanna.

Wil es der himmel, daß ich steggefrönt Aus diesem Kampf des Todes wiederkehre, So ift mein Werk vollendet — und die hirtin hat kein Geschäft mehr in des Könias hause.

Rarl (ibre Sand faffend).

Dich treibt bes Beiftes Stimme jest, es fcmeigt

Die Liebe in dem gotterfüllten Busen. Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir! Die Wassen werden ruhn, es führt der Sieg Den Frieden an der Hand; dann kehrt die Freude In jeden Busen ein, und sanstere Gefühle wachen auf in allen Herzen — Sie werden auch in deiner Brust erwachen, Und Thränen süßer Sehnsucht wirst du weinen, Wie sie dein Auge nie vergoß — dies Herz, Das jest der himmel ganz erfüllt, wird sich Zu einem ird'schen Freunde liebend wenden — Jest hast du rettend Tausende beglückt, Und, Einen zu beglücken, wirst du enden!

### Johanna.

Dauphin! Bift bu ber gottlichen Erscheinung Schon mube, bag bu ihr Gefag gerftoren, Die reine Jungfrau, Die bir Gott gefenbet, Berab willft giebn in ben gemeinen Staub? Ihr blinden Bergen! Ihr Rleingläubigen! Des himmels herrlichkeit umleuchtet euch, Bor eurem Aug' enthüllt er feine Bunber, Und ihr erblickt in mir nichts als ein Weib. Darf fich ein Weib mit friegerischem Erz Umgeben, in bie Mannerschlacht fich mischen? Weh mir, wenn ich bas Rachschwert meines Gottes In Sanben führte und im eiteln Bergen Die Reigung truge zu bem irb'fchen Dann! Mir ware beffer, ich war' nie geboren! Rein folches Wort mehr, fag' ich euch, wenn ihr Den Geift in mir nicht gurnend wollt entruften! Der Manner Auge icon, bas mich begehrt, 3ft mir ein Grauen und Entheiligung.

Rarl.

Brecht ab. Es ift umfonft, fie zu bewegen.

Befiehl, daß man die Kriegsbrommete blase! Dich prefit und ängstigt diese Waffenstille! Es jagt mich auf aus bieser muß'gen Ruh Und treibt mich fort, daß ich mein Werk erfülle. Gebietrisch mahnend meinem Schickfal zu.

## Sanfter Auftritt.

Gin Ritter eilfertig.

Rarl.

Was ift's?

Ritter.

Der Feind ift über die Marne gegangen Und stellt sein heer zum Treffen.

Johanna (begeiftert).

Schlacht und Kampf!

Bent ift bie Seele ihrer Banben frei. Bewaffnet euch, ich orbn' inbeg bie Schaaren.

(Sie eilt binque.)

Rarl.

Folgt ihr, La hire — Sie wollen uns am Thore Bon Rheims noch um die Krone fampfen laffen!

Dunois.

Sie treibt nicht mahrer Muth. Es ift ber lette Berfuch ohnmächtig muthenber Berzweiflung.

Rarl.

Burgund, euch fporn' ich nicht. Heut' ift der Tag, Um viele boje Tage zu verguten.

Burgund.

Ihr follt mit mir gufrieben fenn.

Rarl.

Ich felbst

Will euch vorangehn auf bem Weg bes Ruhms, Und in bem Angesicht ber Krönungsstadt Die Krone mir ersechten. — Meine Agnes, Dein Ritter fagt bir Lebewohl!

### Agnes (umarme ihn).

Ich weine nicht, ich zittre nicht für dich, Rein Glaube greift vertrauend in die Wolken. So viele Pfänder seiner Gnade gab Der himmel nicht, daß wir am Ende trauern. Bom Sieg gekrönt umarm' ich meinen herrn, Mir sagt's das herz, in Rheims bezwungnen Mauern.

(Trompeten erschallen mit muthigem Con und geben, mabrend bas verwandelt wird, in ein wildes Ariegegetummel über; bas Orchefter fallt ein bei offener Scene und wird von kriegerischen Instrumenten hinter der Scene begleitet.)

Der Schauplat verwandelt fich in eine freie Gegend, die von Baumen begrangt wird. Man fieht mahrend ber Mufik Solbaten über den hintergrund fonell wegziehen.

# Sechster Auftritt.

Zalbot, auf Fastolf gestüst und von Goldaten begleitet. Gleich darauf Lionel.

Calbot.

hier unter biefen Baumen fest mich nieber, Und ihr begebt euch in bie Schlacht gurud; Ich brauche teines Beiftanbs, um zu fterben.

Saftolf.

D unglückselig jammervoller Tag!

(Lionel tritt auf.)

Bu welchem Anblick kommt ihr, Lionel! Hier liegt der Feldherr auf den Tod verwundet.

Cionel.

Das wolle Gott nicht! Ebler Lord, steht auf! Jest ist's nicht Zeit, ermattet hinzufinken. Weicht nicht bem Tod, gebietet ber Natur Mit eurem mächt'gen Willen, daß sie lebe.

Calbot.

Umsonst! Der Tag bes Schicksals ift gekommen, Der unsern Thron in Frankreich fturgen soll. Bergebens in verzweiflungsvollem Kampf Bagt' ich bas Lette noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl bahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. — Rheims ift verloren. So eilt, Paris zu retten.

Cionel.

Baris hat fich vertragen mit bem Dauphin; So eben bringt ein Eilbot uns bie Nachricht.

Calbot (reißt ben Berband auf).

So ftrömet hin, ihr Bache meines Bluts, Denn überdruffig bin ich biefer Sonne!

Cionel.

Ich kann nicht bleiben. — Fastolf, bringt ben Felbherrn An einen sichern Ort; wir können uns Nicht lange mehr auf biesem Bosten halten. Die Unsern sliehen schon von allen Seiten; Unwiderstehlich dringt das Mädchen vor —

Calbot.

Unfinn, du flegst, und ich muß untergehn; Mit der Dummheit kampfen Götter selbst vergebens. Erhabene Vernunft, lichthelle Tochter
Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin
Des Weltgebäudes, Führerin der Sterne,
Wer bist du denn, wenn du, dem tollen Roß
Des Aberwizes an den Schweif gebunden,
Ohnmächtig rusend, mit dem Trunkenen
Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt!
Verslucht seh, wer sein Leben an das Große
Und Würdige wendet und bedachte Plane
Mit weisem Geist entwirft! Dem Narrenkönig
Gehört die Welt —

Cionel.

Mhlord! Ihr habt nur noch Für wenige Augenblice Leben — Denkt An euren Schöpfer!

Calbot.

Baren wir als Tapfere Durch andre Tapfere beffegt, wir konnten

Uns tröften mit bem allgemeinen Schickfal, Das immer wechselnb feine Rugel breht — Doch folchem groben Gautelfpiel erliegen! War unfer ernftes arbeitvolles Leben Reines ernfthaftern Ausgangs werth?

Cionel (reicht ibm die Sand).

Mylord, fahrt wohl! Der Thränen schuldigen Boll Will ich euch redlich nach der Schlacht entrichten, Wenn ich alsbann noch übrig bin. Jest aber Ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtfeld Noch richtend sitzt und seine Loose schüttelt. Auf Wiedersehn in einer andern Welt! Kurz ist der Abschied für die lange Freundschaft.

(Geht ab.)

#### Calbot.

Bald ist's vorüber, und der Erde geb' ich, Der ew'gen Sonne die Atome wieder, Die sich zu Schmerz und Lust in mir gefügt — Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt Mit seinem Kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig, Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht Der Mensch zu Ende — und die einzige Ausbeute, die wir aus dem Kamps des Lebens Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts Und herzliche Verachtung alles bessen, Was uns erhaben schien und wünschenswerth. —

# Siebenter Anftritt.

Rarl. Burgund. Dunois. Du Chatel und Goldaten treten auf.

Burgund.

Die Schanze ift erstürmt,

Dunois. Der Tag ift unser. Rarl (Talbot bemertenb).

Seht, wer es ift, ber bort vom Licht ber Sonne Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt? Die Ruftung zeigt mir keinen schlechten Mann, Geht, springt ihm bei, wenn ihm noch Hulfe frommt. (Soldaten que des Königs Sefolge treten bingu.)

Saftolf.

Burud! Bleibt fern! habt Achtung vor bem Tobten, Dem ihr im Leben nie zu nahn gewünscht!

Burgund.

Was feh' ich! Talbot liegt in feinem Blut!
(Er geht auf ihn ju. Talbot blickt ihn farr an und flirbt)

Saftolf.

hinmeg, Burgund! Den letten Blid bes helben Bergifte nicht ber Anblid bes Berrathers!

Dunois.

Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher!
Nimmst du vorlieb mit so geringem Raum,
Und Frankreichs weite Erde konnte nicht
Dem Streben beines Riesengeistes gnügen.
— Erst jeto, Sire, begrüß' ich euch als König;
Die Krone zitterte auf eurem Haupt,
Solang ein Geist in diesem Körper lebte.

Rari

(nachdem er den Todten fillschweigend betrachtet). Ihn hat ein Göherer beflegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erde, wie ber Helb Auf seinem Schild, den er nicht laffen wollte. Bringt ihn hinweg!

(Solbaren beben ben Leichnam auf und tragen ihn fort )

Frieb' fen mit feinem Staube!

Ihm foll ein ehrenvolles Denkmal werben. Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Als Held geendet, ruhe sein Gebein! So weit, als er, drang noch kein feinblich Schwert, Seine Grabschrift seh der Ort, wo man ihn findet.

Saftolf (gibt fein Schwert ab).

Berr, ich bin bein Gefangener.

**Rarl** (gibt ihm sein Schwert zurüch). Nicht also!

Die fromme Bflicht ehrt auch ber rohe Krieg, Frei sollt ihr eurem Gerrn zu Grabe folgen. Jeht eilt, Du Chatel — Meine Ugnes zittert — Entreißt fie ihrer Ungst um uns — bringt ihr Die Botschaft, daß wir leben, daß wir stegten, Und führt sie im Triumph nach Rheims!

(Du Chatel geht ab.)

# Achter Auftritt.

La Dire ju ben Borigen.

Dunois.

La Bire,

Wo ift bie Jungfrau?

Ca Sirt.

Bie? Das frag' ich euch.

An eurer Seite fechtenb ließ ich fie.

Dunois.

Bon eurem Arme glaubt' ich fie befchust, Als ich bem Ronig beiguspringen eilte.

Burgund.

Im dichtsten Feindeshaufen fah ich noch Bor Rurgem ihre weiße Fahne wehn.

Dunois.

Weh' uns, wo ift fie? Boses ahndet mir! Kommt, eilen wir, fie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat der kuhne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden kampft fie ganz allein, . Und hulflos unterliegt fie jest der Menge.

Rarl.

Gilt, rettet fle!

La hire. Ich folg' euch, kommt! Burgund.

> Bir Alle! (Gie eilen fort.)

Eine anbere bbe Begenb bes Schlachtfeltes.

Man fieht die Thurme von Rheims in der Ferne von der Sonne beleuchtet.

## Mennter Auftritt.

Gin Ritter in gang ichmarger Ruftung, mit geschloffenem Biffer. Johanna verfolgt ibn bis auf die vorbere Bubne, mo er fille fiebt und fie erwartet.

### Johanna.

Arglist'ger! Jest erkenn' ich beine Tücke! Du hast mich trüglich burch verstellte Flucht Bom Schlachtfelb weggelockt und Tod und Schickfal Bon vieler Brittensöhne Haupt entfernt. Doch jest ereilt dich selber das Berderben.

Schwarzer Ritter.

Warum verfolgst bu mich und heftest bich So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir Ift nicht bestimmt, von deiner hand zu fallen.

Iohanna.

Berhaßt in tieffter Seele bist bu mir, Gleichwie die Nacht, die beine Farbe ist. Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags, Treibt mich die unbezwingliche Begier. Wer bist du? Deffne dein Bister. — Satt' ich Den kriegerischen Talbot in der Schlacht Nicht fallen sehn, so fagt' ich, du warst Talbot.

Schwarzer Ritter.

Schweigt bir bie Stimme bes Prophetengeiftes?

Johanna.

Sie rebet laut in meiner tiefften Bruft, Dag mir bas Unglud an ber Seite ftebt.

Schwarzer Ritter.

Johanna b'Arc! Bis an die Thore Rheims Bift du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnüge der erworbne Ruhm. Entlaffe Das Glück, das dir als Sklave hat gedient, Eh' es fich zürnend felbst befreit; es haßt Die Treu, und keinem dient es bis ans Ende.

Johanna.

Was beißest bu in Mitte meines Laufs Mich stille stehen und mein Werk verlaffen? Ich führ' es aus und löse mein Gelübbe!

Schwarzer Ritter.

Nichts kann bir, bu Gewalt'ge, wiberstehn, In jedem Kampfe flegst du. — Aber gehe In keinen Kampf mehr. Sore meine Warnung!

Johanna.

Nicht aus ben Banben leg' ich bieses Schwert, Als bis bas ftolze England nieberliegt.

Schwarzer Ritter.

Schau hin! Dort hebt sich Rheims mit seinen Thurmen, Das Ziel und Ende beiner Fahrt — die Ruppel Der hohen Kathedrale siehst du leuchten, Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng, Deinen König krönen, bein Gelübbe lösen. — Geh nicht hinein! Kehr' um! Hör' meine Warnung!

Johanna.

Wer bift du, boppelzungig falfches Wefen, Das mich erschrecken und verwirren will? Was maßest du bir an, mir falfch Orakel Betrüglich zu verkundigen!

(Der ichwarze Ritter will abgeben, fie tritt ibm in ben Weg.)

Rein, bu ftebft

Mir Rebe ober flirbft von meinen Sanben!
(Gie will einen Streich auf ibn fübren.)

### Schwarzer Ritter

(berubrt fie mit ber Sand, fie bleibt unbeweglich fteben).

Töbte, mas fterblich ift!

(Macht, Blig und Donnerichlag. Der Ritter verfintt.)

### Johanna

(stet ansangs erstaunt, sast sich aber balb wieder). Es war nichts Lebendes. Ein trüglich Bilb Der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist, Heraufgestiegen aus dem Feuerpfuhl, Wein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn, Und kam' die Hölle selber in die Schranken, Mir soll der Muth nicht weichen und nicht wanken!

# Behnter Anftritt.

Lionel. Johanna.

#### Cionel.

Berfluchte! rüste dich zum Kampf — Nicht Beide Verlassen wir lebendig diesen Blatz. Du hast die Besten meines Volks getödtet; Der edle Talbot hat die große Seele In meinen Busen ausgehaucht. — Ich räche Den Tapfern oder theile sein Geschick. Und daß du wissest, wer dir Ruhm verleiht, Er sterbe oder stege — Ich bin Lionel, Der letzte von den Fürsten unsers Heers, Und unbezwungen noch ist dieser Arm. (Er dringt aus sie ein; nach einem kurzen Gesechte schlägt sie ibm das Schwert aus der Sand.)

Treuloses Glück!

(Er ringt mit ihr.)

#### Johanna

Eergreift ibn von hinten gu am Belmbuich und reift ihm ben Belm gewaltsam berunter, bas fein Geficht entblößt wird, gugleich gudt fie bas Schwert mit der Rechten).

Erleibe, mas bu fuchteft!

Die heil'ge Jungfrau opfert bich burch mich!

(In diefem Augenblid fieht fie ihm ind Geficht; fein Anblid ergreift fie, fie bleibt unbeweglich fieben und lagt bann langfam ben Arm finten.)

#### Cionel

Was zauberst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm; Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung.

(Sie gibt ihm ein Beichen mit ber Sand, fich ju entfernen.)

Entfliehen foll ich? Dir foll ich mein Leben Berbanten? — Cher fterben!

Johanna (mit abgewandtem Geficht). 3ch will nichts bavon wiffen, bag bein Leben

In meine Macht gegeben mar.

Cionel.

Ich haffe bich und bein Geschenk — Ich will Nicht Schonung — Töbte beinen Feind, ber bich Berabscheut, ber bich töbten wollte.

Johanna.

Töbte mich

- Und fliehe!

Cionel.

Ba! Was ift bas?

Johanna (verbirgt bas Beficht).

Webe mir!

Lionel (tritt ibr naber).

Du tobteft, fagt man, alle Engellander,

Die bu im Rampf bezwingft — Warum nur mich Berfconen?

Johanna

(erhebt bas Schwert mit einer raichen Bewegung gegen ibn, last es aber, wie fie ibn ins Geficht fafit, fchnell wieber finten).

Beil'ge Jungfrau!

Cionel.

Warum nennft bu

Die Beil'ge? Sie weiß nichts von bir; ber himmel hat keinen Theil an bir.

Ishanna (in ber beftigften Beangftigung).

Was hab' ich

Gethan! Gebrochen hab' ich mein Gelubbe!
(Gie ringt verzweifelnd die Bande.)

Cionel

(betrachtet sie mit Theilnahme und tritt ihr naber). Unglücklich Mädchen! Ich beklage dich. Du rührst mich; bu hast Großmuth ausgeübt An mir allein; ich fühle, daß mein haß Berschwindet, ich muß Antheil an dir nehmen!

— Wer bist du? Woher kommst du?

Iohanna.

Fort! Entfliehe!

Cionel.

Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick bringt mir an das Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? Komm! komm! Entfage biefer gräßlichen Berbindung — Wirf sie von dir diese Wassen!

Johanna.

3ch bin unwürdig, fie zu führen!

Cionel.

Wirf Sie von bir, schnell, und folge mir!

Johanna (mit Entfepen).

Dir folgen!

Cionel.

Du kannst gerettet werden. Folge mir!
Ich will dich retten, aber säume nicht.
Wich faßt ein ungeheurer Schmerz um dich Und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten
(Bemächtigt sich ihred Armes.)

Johanna.

Der Bastard naht! Sie find's! Sie suchen mich! Wenn sie bich finden —

> Cionel. Ich beschütze bich!

Johanna.

3ch fterbe, wenn bu fauft von ihren Ganben!

Bin ich bir theuer?

Johanna.

Beilige bes himmels!

Cionel.

Berb' ich bich wieberfeben? von bir boren? 3ohanna.

Rie! Miemals!

Cionel.

Dieses Schwert zum Pfand, daß ich

Dich wieberfebe!

(Er entreift ihr bas Schwert.)

Johanna.

Rafender, bu wagft es?

Jest weich' ich ber Gewalt, ich feb' bich wieber!

(Er geht ab.)

## Gilfter Anftritt.

Dunois und La Dire. Johanna.

Ca Sire.

Sie lebt! Sie ift's!

Dungis.

Johanna, fürchte nichts!

Die Freunde stehen machtig bir zur Seite.

La Sire.

Flieht bort nicht Lionel?

Dunois.

Lag ihn entfliehn!

Iohanna, die gerechte Sache flegt. Rheims öffnet feine Thore; alles Wolf

Strömt jauchzend feinem Ronige entgegen -

La Sire.

Was ift ber Jungfrau? Sie erbleicht, fie finkt!

Dungis.

Sie ift verwundet — Reifit ben Banzer auf — Es ift ber Arm und leicht ift die Verletung. La Sire.

Ihr Blut entfließt!

Johanna.

Lagt es mit meinem Leben

Sinftromen!

(Sie liegt obnmächtig in La Sire's Armen.)

# Bierter Aufzug.

Ein feftlich ausgefchmüdter Saal.

Die Saulen find mit Feftons umwunden; hinter der Scene Floten und Soboen.

## Erfter Auftritt.

## Johanna.

Die Waffen ruhn, bes Krieges Stürme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tönt ber muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in Festesglanz, Und Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, Und um die Säule windet sich der Kranz; Das weite Rheims fast nicht die Zahl der Gäste, Die wallend strömen zu dem Völkerfeste.

Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Brust, Bas sich noch jüngst in blut'gem Haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Lust. Ber nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ist des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Frankreich huldigt seinem Königssohne. Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glück; Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es slieht von dieser Festlichkeit zurück, Ins britt'sche Lager ist es hingewendet, hinüber zu dem Feinde schweist der Blick, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen?
Dies herz, von himmelsglanz erfüllt, Darf einer irb'schen Liebe schlagen?
Ich, meines Landes Retterin,
Des höchsten Gottes Kriegerin,
Für meines Landes Feind entbrennen?
Darf ich's der keuschen Sonne nennen,
Und mich vernichtet nicht die Scham?

(Die Mufit hinter der Scene geht in eine weiche, fcmelgende Melodie über.)

Wehe! Weh mir! Welche Tone! Wie verführen fie mein Ohr! Jeder ruft mir seine Stimme, Zaubert mir sein Bild hervor!

Daß ber Sturm ber Schlacht mich faßte, Speere faufend mich umtönten In des heißen Streites Wuth! Wieder fand' ich meinen Nuth!

Diefe Stimmen, biefe Tone, Wie umstricken fie mein Gerz! Jebe Kraft in meinem Bufen Lösen fie in weichem Sehnen, Schmelzen fie in Wehmuth8=Thranen!

(Rad) einer Paufe lebbafter.)

Sollt' ich ihn töbten? Konnt' ich's, ba ich ihm Ins Auge fah? Ihn töbten! Eher hatt' ich

Den Morbstahl auf die eigne Brust gezückt! Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war? If Mitleid Sünde? — Mitleid! Görtest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit Auch bei den Andern, die dein Schwert geopfert? Warum verstummte sie, als der Walliser dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben slehte? Arglistig Gerz! du lügst dem en'gen Licht, Dich trieb des Mitleids fromme Stimme nicht!

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn! Die Züge schaun des edeln Angesichts! Mit deinem Blick fing dein Verbrechen an, Unglückliche! Ein blindes Werkzeug fordert Gott; Mit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild, Ergrissen dich der Hölle Schlingen!

(Die Floten wiederholen, fie verfintt in eine ftille Behmuth.)

Frommer Stab! D, hatt' ich nimmer Mit bem Schwerte bich vertauscht! Satt' es nie in beinen Zweigen, heil'ge Eiche, mir gerauscht! Wärft bu nimmer mir erschienen, hohe himmelskönigin!
Nimm, ich kann ste nicht verdienen, Deine Krone, nimm ste hin!

Ach, ich fah ben himmel offen Und ber Sel'gen Angesicht!
Doch auf Erben ist mein hoffen, Und im himmel ist es nicht!
Mußtest du ihn auf mich laben, Diesen furchtbaren Beruf!
Konnt' ich bieses herz verhärten,
Das ber himmel fühlend schuf!

Wilst du beine Macht verkunden, Wähle sie, bie, frei von Sunden, Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfrau mähle, Nicht der Hirtin weiche Seele!

Kümmert mich bas Loos ber Schlachten, Mich ber Zwift ber Könige?
Schulblos trieb ich meine Lämmer
Auf bes stillen Berges Höh.
Doch bu riffest mich in's Leben,
In ben stolzen Fürstensaal,
Mich ber Schulb bahin zu geben,
Ach, es war nicht meine Wahl!

# Bweiter Anftritt.

Mgnes Gorel. Johanna.

#### Borel

(tommt in lebhafter Rubrung; wie fie die Jungfrau erblidt, eilt fie auf fie ju und fault ibr um ben Sale; ploplich befinnt fie fich, latt fie los und fault vor ihr nieber). Nein! Nicht fo! hier im Staub vor bir -

Johanna (will fie aufheben).

Steh auf!

Was ift bir? Du vergiffest bich und mich.

Laß mich, es ift ber Freude Drang, ber mich Bu beinen Füßen nieberwirft — ich nuß Mein überwallend herz vor Gott ergießen, Den Unfichtbaren bet' ich an in bir. Du bift ber Engel, ber mir meinen herrn Nach Rheims geführt und mit ber Krone schmuckt.

Bas ich zu feben nie geträumt, es ift Erfüllt! Der Rronungszug bereitet fich, Der König fteht im festlichen Ornat, Versammelt find bie Pairs, bie Mächtigen Der Krone, bie Infignien zu tragen, Bur Kathebrale mallend firomt bas Bolf, Es schallt ber Reigen, und bie Gloden tonen. D, biefes Gludes Bulle trag' ich nicht!

(Johanna hebt fie fanft in bie Sobe. Ugnes Gorel balt einen Mugenblid inne, indem fie ber Jungfrau naber ine Muge fiebt.)

Doch bu bleibst immer ernst und streng; bu kannst Das Glud erschaffen, boch bu theilft es nicht. Dein Berg ift falt, bu fühlft nicht unfre Freuben, Du haft ber himmel Berrlichkeit gefehn, Die reine Bruft bewegt fein irbifch Glud. (Johanna ergreift ihre Sand mit Seftigfeit, lagt fie aber ichnell wieder fahren.) D, konntest du ein Weib sehn und empfinden!

Leg diese Rüftung ab, kein Krieg ist mehr, Betenne bich zum fanfteren Gefchlechte! Mein liebend Berg flieht icheu bor bir gurud, Solange bu ber ftrengen Pallas gleichft.

Iohanna.

Was forderft du von mir!

Sorel.

Entwaffne bich!

Leg biefe Ruftung ab! Die Liebe fürchtet, Sich dieser stahlbebeckten Bruft zu nahn. D, fen ein Weib, und bu wirft Liebe fühlen!

Johanna.

Jest foll ich mich entwaffnen! Jest! Dem Tob Will ich die Bruft entblößen in der Schlacht! Jest nicht - o, mochte flebenfaches Erz Bor euren Seften, vor mir felbft mich fcugen! Sorel.

Dich liebt Graf Dunois. Sein ebles Berg, Dem Ruhm nur offen und ber Belbentugend, Es glüht für bich in heiligem Befühl. D, es ift schon, von einem Gelben fich geliebt Bu febn — es ift noch ichoner, ihn zu lieben! (Johanna wendet fich mit Abicheu binweg.)

Du haffest ihn! — Rein, nein, bu kannst ihn nur Richt lieben — Doch, wie folltest du ihn haffen! Man haßt nur ben, ber ben Geliebten uns Entreißt; doch bir ift Keiner ber Geliebte! Dein Herz ist ruhig — Wenn es fühlen könnte —

Johanna.

Beklage mich! Beweine mein Gefchick!

Sorel.

Was könnte bir zu beinem Glücke mangeln? Du haft bein Wort gelöst, Frankreich ift frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Siegreich geführt und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glücklich Bolk; Bon allen Zungen überströmend sließt Dein Lob; du bist die Göttin dieses Festes; Der König selbst mit seiner Krone strahlt Richt herrlicher, als du.

Johanna.

D, könnt' ich mich

Berbergen in ben tiefften Schoof ber Erbe!

Sorel.

Was ift bir? Welche feltsame Bewegung! Wer durfte frei aufschaun an diesem Tage, Wenn du die Blicke niederschlagen sollft? Mich laß erröthen, mich, die neben dir So klein sich fühlt, zu deiner Geldenstärke sich, Zu deiner Holdenstärke sich, Zu deiner Hoheit nicht erheben kann! Denn soll ich meine ganze Schwäche dir Sestehen? Nicht der Ruhm des Vaterlandes, Nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht Der Bölker Hochgefühl und Siegesfreude Beschäftigt dieses schwache Herz. Es ist Nur Einer, der es ganz erfüllt; es hat Nur Raum für dieses einzige Gesühl: Er ist der Angebetete, ihm jauchzt das Bolk,

Ihn fegnet es, ihm ftreut es biefe Blumen, Er ift ber Meine, ber Geliebte ift's.

Johanna.

D, du bift glüdlich! Selig preise dich! Du liebst, wo Alles liebt! Du darfst bein Gerz Aufschließen, laut aussprechen bein Entzüden Und offen tragen vor der Menschen Bliden! Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest. Die Bölter alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern flutend brängen, Sie theilen dein Gefühl, sie heil'gen es; Dir jauchzen sie, dir slechten sie den Kranz, Eins bist du mit der allgemeinen Wonne, Du liebst das Allerfreuende, die Sonne, Und was du siehst, ist beiner Liebe Glanz!

Sorel (ihr um den hats fallend). D, bu entzückft mich, du verstehft mich gang!
Ja, ich verkannte dich, du kennst die Liebe,
Und was ich fühle, sprichst du mächtig aus.
Bon seiner Furcht und Scheue löst sich mir Das Gerz, es wallt vertrauend dir entgegen —

Johanna

(entreißt fich mit heftigteit ihren Armen). Berlaß mich! Wende bich von mir! Beflecke Dich nicht mit meiner pesterfüllten Rähe! Sen glücklich, geh! Mich laß in tiefster Nacht Wein Unglück, meine Schande, mein Entsetzen Berbergen —

#### Sorel.

Du erschreckft mich, ich begreife Dich nicht; boch ich begriff bich nie — und stets Verhüllt war mir bein bunkel tiefes Wefen. Wer möcht' es fassen, was bein heilig Gerz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt!

Johanna.

Du bift bie Geilige! Du bift die Reine! Sabft bu mein Innerftes, bu fliegeft schaubernd Die Feindin von bir, die Berratherin!

## Dritter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und La Bire mit ber Sahne der Johanna.

Dunois.

Dich suchen wir, Johanna. Alles ift Bereit; der König sendet und, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest. Du solft dich schließen an der Fürsten Reihn, Die Nächste an ihm selber solft du gehn; Denn er verläugnet's nicht, und alle Welt Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Ehre dieses Tages zuerkennt.

Ca Sire.

Sier ift bie Fahne. Nimm fle, eble Jungfrau! Die Fürsten warten, und es harrt bas Bolt. Iohanna.

Ich vor ihm herziehn? Ich die Fahne tragen? Dunois.

Wem anders ziemt' es! Welche andre hand Ift rein genug, das heiligthum zu tragen! Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Jur Zierde nun auf diesem Weg der Freude.

(La Stre will thr die Fahne überreichen, fie bebt ichaudernd davor gurud.)
Iohanua.

Binmeg! Binmeg!

Ca gire.

Was ist bir? Du erschrickst Bor beiner eignen Fahne! — Sieh sie an!

(Er rollt die Fahne auseinander.)
Es ist dieselbe, die du stegend schwangst.
Die himmelskönigin ist drauf gebildet,
Die über einer Erdenkugel schwebt;
Denn also lehrte dich's die heil'ge Mutter.

Johanna (mit Entjegen hinschauend). Sie ift's! Sie selbst! Banz so erschien sie mir. Seht, wie sie herblickt und die Stirne faltet, Fornglühend aus den finstern Wimpern schaut! Sorel.

D, fie ift außer fich! Romm zu bir felbft! Erkenne bich! Du flehft nichts Wirkliches! Das ift ihr irbisch nachgeahmtes Bilb, Sie felber manbelt in bes himmels Choren!

Johanna.

Furchtbare, tommft bu, bein Geschöpf zu ftrafen? Berberbe, ftrafe mich, nimm beine Blipe, Und laß fie fallen auf mein schulbig Saupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Belaftert hab' ich beinen beil'gen Namen!

Dunois.

Beb uns! Bas ift bas? Welch unfel'ge Reben! La Bire (erftaunt ju Du Chatel).

Begreift ihr biefe feltsame Bewegung? Du Chatel.

3ch febe, mas ich feb'. 3ch bab' es langft Gefürchtet.

Dunois.

Wie? Was fagt ihr?

Du Chatel.

Was ich bente.

Darf ich nicht fagen. Wollte Gott, es mare Borüber, und ber König war' gefrönt!

Ca Sire.

Wie? Bat ber Schreden, ber von biefer Fahne Ausging, fich auf bich felbft zurud gewenbet? Den Britten lag vor biefem Beichen gittern, Den Feinden Frankreiche ift es fürchterlich, Doch feinen treuen Burgern ift es gnabig.

Johanna.

Ja, bu fagft recht; ben Freunden ift es bold. Und auf bie Feinde fendet es Entfegen! (Man bort ben Rronungemarich.)

Dunois.

So nimm bie Fahne! Rimm fie! Sie beginnen Den Zug, kein Augenblick ift zu verlieren! (Sie bringen ihr die Fahne auf, fie ergreift fie mit heftigem Biderfreben und geht ab, die Undern folgen.)

Die Scene verwandelt fich in einen freien Blas vor ber Rathebralfirche.

## Vierter Auftritt.

Jufchauer erfullen den hintergrund, aus ihnen heraus treten Bertrand, Claude Marie und Stienne und tommen vorwärts, in der Folge auch Margot und Louifon. Der Krönungsmarfch erschallt gedämpft aus der Ferne.

### Bertrand.

Hört die Mufik! Sie find's! Sie nahen schon! Bas ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platforme oder drängen uns Durchs Bolk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne.

Es ift nicht burchzukommen. Alle Straßen find Bon Menschen vollgebrängt zu Roß und Wagen. Laßt uns hieher an diese häuser treten; hier können wir ben Zug gemächlich sehen, Wenn er vorüber kommt.

Claude Marie. Ift's boch, als ob

Halb Frankreich sich zusammen hier gefunden; So allgewaltig ist die Flut, daß sie Auch uns im fernen lothringischen Land Hat aufgehoben und hieher gespült!

Bertrand.

Wer wird

In seinem Winkel mußig sitzen, wenn Das Große sich begibt im Baterland! Es hat auch Schweiß und Blut genug gekoftet, Bis daß die Krone kam aufs rechte Haupt! Und unfer König, ber ber wahre ift, Dem wir die Kron' itzt geben, soll nicht schlechter Begleitet sehn, als ber Parifer ihrer, Den sie Ju Saint Denis gekrönt! Der ift Kein Wohlgesinnter, ber von diesem Vest Wegbleibt und nicht mitruft: Es lebe ber König!

# fünfter Anftritt.

Margot und Louifon treten ju ihnen.

Couifon.

Wir werden unfre Schwester feben, Margot! Mir pocht bas Berg.

Margot.

Wir werben fie im Glang : Und in ber hoheit sehn und zu uns fagen:

Es ift Johanna, es ift unfre Schwefter!

Conifon.

3ch kann's nicht glauben, bis ich fie mit Augen Gefehn, bag biefe Mächtige, bie man Die Jungfrau nennt von Orleans, unfre Schwester Johanna ift, die uns verloren ging.

(Der Marich tommt immer naber.)

Margot.

Du zweifelft noch? Du wirft's mit Augen febn! Bertrand.

Gebt acht! Sie fommen!

# Sechster Auftritt.

Flötenfpieler und Poboiften eröffnen ben Zug; Rinder folgen weiß gefleibet, mit Zweigen in ber Sand; hinter diesen zwei Perolde; barauf ein Zug von Pellebardierern, Magiftratsperfonen in ber Robe folgen; hierauf zwei Marschälle mit bem Stabe, Perzog von Burgund, das Schwert tragend, Dunois mit bem Stepter, andere Große mit ber Krone, bem Reichsapsel und dem Gerichtsstabe, andere mit Opfergaben; hinter diesen Ritter in ihrem Ordenisssamud; Chorrnaben mit dem Rauchsaß, dann zwei Bischöfe mit der Ste. Amponie, Erzbischof mit dem Erucifix; ihm solgt Iohanna mit der Fahne. Sie geht mit gesentem Saupt und ungewissen Schritten; die Schwestern geben bei ihrem Anblick Zeichen des Ersaunens und der Treude. hinter ihr kommt der Konig unter einem Thronbinmel, welchen vier Barone tragen, Hoseure solgen, Goldaten schließen. Wenn der Zug in die Kirche binein ift, schweigt der Marsch.

## Siebenter Anftritt.

Louifon. Margot. Claube Marie. Ctienne. Bertranb.

Margot.

Sahst du die Schwester?

Claude Marie.

Die im golbnen Barnisch,

Die vor bem Konig herging mit ber Fahne?

Margot.

Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwefter!

Conifon.

Und fie erkannt' uns nicht! Sie ahndete Die Rahe nicht ber schwesterlichen Bruft. Sie sah zur Erbe und erschien so blaß, Und unter ihrer Fahne ging sie zitternd — Ich konnte mich nicht freun, da ich fie sah.

Margot.

So hab' ich unfre Schwester nun im Glanz Und in ber herrlichkeit gesehn. — Wer hatte Auch nur im Traum geahndet und gedacht, Da fie die heerde trieb auf unsern Bergen, Daß wir in solcher Bracht fie wurden schaun.

Louison.

Der Traum bes Vaters ift erfüllt, bag wir Bu Rheims uns vor ber Schwester würden neigen. Das ift die Kirche, bie ber Vater sah Im Traum, und Alles hat fich nun erfüllt. Doch ber Vater sah auch traurige Gesichte! Ach, mich bekümmert's, fie so groß zu sehn!

Bertrand.

Was stehn wir mußig hier? Kommt in die Kirche, Die heil'ge Sandlung anzusehn!

Margot.

Ja, fommt!

Bielleicht, baß wir ber Schwester bort begegnen.

Shillers fammtliche Berte. VI.

12

18

Conison.

Wir haben fie gesehen. Rehren wir In unser Dorf gurud.

Margot.

Was? Ch wir fte

Begrüßt und angerebet?

Conison. Sie gebört

Uns nicht mehr an; bei Fürsten ist ihr Play Und Königen — Wer find wir, daß wir uns Bu ihrem Glanze rühmend eitel brangen? Sie war uns fremb, da fie noch unser war!

Margot.

Wird fie fich unfer schämen, uns verachten?

Bertrand.

Der König felber ichamt fich unfer nicht, Er grufte freundlich auch ben Niedrigften. Sen fie fo boch gestiegen, als fie will, Der König ift boch größer!

(Trompeten und Pauten erichallen aus der Rirche.)

Claude Marie.

Rommt gur Rirche!

(Sie eilen nach dem Sintergrunde, wo fie fich unter bem Bolte verlieren.)

## Achter Auftritt.

Thibaut tommt, fcmars getleibet. Raimond folgt ihm und will ihn gurude halten.

Raimond.

Bleibt, Bater Thibaut, bleibt aus bem Gebrange Burud! hier feht ihr lauter frohe Menschen, Und euer Gram beleibigt dieses Fest. Kommt! Kliehn wir aus ber Stadt mit eil'gen Schritten. Chibaut.

Sahft bu mein ungludselig Rind? Saft bu Sie recht betrachtet?

Raimond.

D, ich bitt' euch, flieht! Chibaut.

Bemerkteft bu, wie ihre Schritte mankten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlig war! Die Unglückselige fühlt ihren Zuftanb; Das ift ber Augenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nugen.

(Er will geben.)

Raimond.

Bleibt! Was wollt ihr thun?

Chibaut.

3ch will fle überraschen, will fle sturzen Bon ihrem eiteln Glud; ja, mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, bem fle entsagt, Burud fle führen.

Raimond.

Ach, ermägt ce wohl! Sturzt euer eigen Kind nicht ins Berberben!

Chibaut.

Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag sterben.

(Johanna fturgt aus ber Kirche beraus ohne ihre Fahne, Bolt bringt gu, aborirt fie und tust ihre Kleiber, fie mirb burch bas Gebrange im hintergrund aufgehalten.)

Sie kommt! Sie ist's! Bleich stürzt ste aus der Kirche, Es treibt die Angst ste aus dem Heiligthum. Das ist das göttliche Gericht, das sich

Un ihr verfündiget!

Raimond.

Lebt mobl!

Berlange nicht, baß ich langer euch begleite! Ich kam voll hoffnung, und ich geb' voll Schmerz. Ich habe eure Tochter wieber gefehn Und fuhle, baß ich fie aufs neu verliere.

(Er gebt ab, Thibaut entfernt fich auf der entgegengefesten Seite.)

## Meunter Auftritt.

Johanna. Bolt. Bernach ihre Comeftern.

Johanna

(hat sich des Bolls erwehrt und kommt vorwärts). Ich kann nicht bleiben — Seister jagen mich, Wie Donner schallen mir der Orgel Tone, Des Doms Gewölbe stürzen auf mich ein, Des freien himmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in dem heiligthum, Nie, nie soll diese hand sie mehr berühren! Mir war's, als hatt' ich die geliebten Schwestern,

Margot und Louison, gleich einem Traum An mir vorüber gleiten sehen. — Ach! Es war nur eine täuschende Erscheinung! Fern find sie, fern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindbeit, meiner Unschuld Glück!

Margot (hervortretend).

Sie ift's! Johanna ift's!

Conifon (eilt ihr entgegen).

D, meine Schwester!

Iohanna.

So war's kein Wahn — Ihr sehd es — Ich umfaff' euch, Dich, meine Louison! bich, meine Margot! Hier in der fremden, menschenreichen Dede Umfang' ich die vertraute Schwesterbrust!

Margot.

Sie fennt uns noch, ift noch bie gute Schwefter.

Johanna.

Und eure Liebe führt euch zu mir her So weit, so weit! Ihr zurnt ber Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied euch verließ!

Conifon.

Dich führte Gottes bunkle Schickung fort.

Margot.

Der Ruf von bir, ber alle Welt bewegt,

Der beinen Namen trägt auf allen Zungen, hat uns erwedt in unferm stillen Dorf Und hergeführt zu bieses Festes Feier. Wir kommen, beine herrlichkeit zu sehn, Und wir find nicht allein!

Johanna (fchneu).

Der Bater ift mit euch!

Wo, wo ift er? Warum verbirgt er fich?

Margot.

Der Bater ift nicht mit uns.

Johanna.

Richt? Er will fein Rind

Richt febn? Ihr bringt mir feinen Segen nicht?

Conison.

Er weiß nicht, daß wir hier find.

Johanna.

Beiß es nicht!

Warum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt Und feht zur Erbe! Sagt, wo ift ber Bater?

Margot.

Seitbem bu meg bift -

Conifon (winte ibr).

Margot!

Margot.

3ft ber Bater

Schwermuthig worden.

Zohanna.

Schwermuthig!

Conifon.

Tröfte bich!

Du kennft des Baters ahndungsvolle Seele! Er wird fich faffen, fich zufrieden geben, Wenn wir ihm fagen, bag bu gludlich bift.

Margot.

Du bift boch glucklich? Ja, bu mußt es fenn, Da bu fo groß bift und geehrt!

Johanna.

3ch bin's,

Da ich euch wieder sehe, eure Stimme Bernehme, den geliebten Ton, mich heim Erinnre an die väterliche Flur. Da ich die Heerde trieb auf unsern Höhen, Da war ich glücklich, wie im Baradies — Kann ich's nicht wieder sehn, nicht wieder werden? (Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisons Brust. Claude Marie, Ettenne und Bertrand seigen sich und bleiben schüchtern in der Ferne stehen.)

### Margot.

Kommt, Etienne! Bertrand! Claube Marie! Die Schwester ist nicht ftolz; sie ist so fanft Und spricht so freundlich, als sie nie gethan, Da sie noch in dem Dorf mit und gelebt. (Zene treten näher und wollen ihr die Sand reichen; Johanna siebt sie mit fiarren Bilden an und fällt in ein tless Staunen.)

### Johanna.

Wo war ich? Sagt mir, war bas Alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr? Ich war entschlafen unterm Zauberbaum Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Gestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten Und Kriegesthaten nur geträumt — Es waren Nur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum. — Wie kämet ihr nach Rheims? Wie käm' ich selbst Hieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi! Gesteht mir's offen und erfreut mein Herz.

Wir sind zu Rheims. Dir hat von diesen Thaten Nicht bloß geträumt; du hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne dich, blick' um dich her. Befühle beine glänzend goldne Rüstung!

(Johanna fahrt mit ber Sand nach ber Bruft, befinnt fich und erfchrickt.)

#### Bertrand.

Aus meiner Sand empfingt ihr biefen Belm. Claude Marie.

Es ift fein Bunber, bag ihr benft zu traumen;

Denn was ihr ausgerichtet und gethan, Rann fich im Traum nicht munberbarer fügen.

Johanna (fcmell).

Kommt, last uns fliehn! Ich geh' mit euch, ich fehre In unser Dorf, in Baters Schoof zurud. Louison.

D, fomm, fomm mit uns!

Iohanna.

Diefe Menfchen alle

Erheben mich weit über mein Berdienst! Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehn; Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an!

Margot.

Du wollteft allen biefen Glang verlaffen? Johanna.

Ich werf' ihn von mir, ben verhaßten Schmuck, Der euer Gerz von meinem Gerzen trennt, Und eine hirtin will ich wieder werden. Wie eine niebre Magd will ich euch bienen, Und bugen will ich's mit ber ftrengsten Buße, Daß ich mich eitel über euch erhob!

(Trompeten erfchallen.)

### Behnter Anftritt.

Der Rönig tritt aus der Kirche; er ift im Krönungsornat. Agnes Gorel, Erzbifchof, Burgund, Dunois, La Dire, Du Chatel, Ritter, Poflente und Bolf.

Alle Stimmen

(rufen wiederholt, mabrend baf der Konig bormaris tommt). Es lebe ber Konig, Karl ber Siebente! (Erompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, bas der König gibt, gebieten die herolte mit erhobnem Stabe Stillschweigen.)

Rönig.

Mein gutes Bolf, habt Dant für eure Liebe! Die Krone, die uns Gott aufs haupt gefest, Durchs Schwert ward fie gewonnen und erobert, Mit ebelm Bürgerblut ift fie benetz;
Doch friedlich foll der Oelzweig fie umgrünen.
Gedankt seh Allen, die für uns gefochten,
Und Allen, die uns widerstanden, seh
Berziehn, benn Gnade hat uns Gott erzeigt,
Und unser erstes Königswort seh — Gnade!

Es lebe ber Ronig, Rarl ber Gutige! Ronig.

Bon Gott allein, bem höchsten Herrschenden, Empfangen Frankreichs Könige die Krone. Wir aber haben fie sichtbarer Weise Aus seiner Sand empfangen.

(Bur Jungfrau fich wendent.)

hier steht die Gottgefendete, die euch Den angestammten König wieder gab, Das Joch der fremden Thrannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich sehn, der dieses Landes Schüger ift, Und ein Altar sich ihrem Ruhm erheben!

Dolk.

Seil, Seil ber Jungfrau, ber Erretterin! (Trompeten.)

König (zur Johanna).

Wenn du von Menschen bift gezeugt, wie wir, So sage, welches Glück bich kann erfreuen? Doch, wenn bein Baterland bort oben ift, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhüllt, So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in beiner Lichtgestalt, Wie dich der himmel steht, daß wir anbetend Im Staube dich verehren.

(Ein allgemeines Stillschweigen; jebes Auge ift auf die Jungfrau gerichtet.)

Johanna (plöplich aufschreiend). Gott! Mein Bater!

### Gilfter Anftritt.

Thibant tritt aus der Menge und fieht ihr gerabe gegenüber.

Rehrere Stimmen.

Ihr Bater!

Chibaut.

Ja, ihr jammervoller Bater, Der die Unglückliche gezeugt, den Gottes Gericht bertreibt, die eigne Tochter anzuklagen. Burgund.

Ha! Was ift bas!

Du Chatel.

Jetzt wird es schrecklich tagen! Chibaut (jum König).

Gerettet glaubst bu bich burch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berblenbet Bolf ber Franken! Du bift gerettet burch bes Teufels Kunft.

(Alle treten mit Entfepen jurud.)

Dunois.

Rast diefer Menfc?

Chibaut.

Richt ich, bu aber rafeft, Und diese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, daß der herr der himmel sich Durch eine schlechte Magd verkünden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Vaters Stirn' Der dreisten Lüge Gaukelspiel behauptet, Womit sie Bolf und König hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen: Gehörst du zu den heiligen und Reinen?

(Augemeine Stille; alle Blide find auf fie gespannt; fie fieht unbeweglich.)

Sorel.

Gott, fle verftummt!

Chibaut.

Das muß fie vor dem furchtbarn Ramen, Der in ber Solle Liefen felbft

Gefürchtet wird! — Sie eine Heilige, Bon Gott gesenbet? — An versluchter Stätte Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum, Wo schon von Alters her die bosen Getster Den Sabbath halten — Hier verkaufte ste Dem Feind der Menschen ihr unsterblich Theil, Daß er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche. Last sie den Arm aufstreisen, seht die Bunkte, Womit die Hölle sie gezeichnet hat!

Burgund.

Entsetlich! — Doch bem Bater muß man glauben, Der wider seine eigne Cochter zeugt.

#### Dunois.

Rein, nicht zu glauben ift bem Rafenben, Der in bem eignen Rinb fich felber fchanbet.

Sorel (jur Johanna).

D, rebe! Brich bies ungludsel'ge Schweigen! Wir glauben bir! Wir trauen fest auf bich! Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genügen — Aber sprich! Vernichte Die gräßliche Beschulbigung — Erkläre, Du sehst unschulbig, und wir glauben bir.

(Johanna fieht unbeweglich; Ugnes Gorel tritt mit Entfegen von ihr hinmeg.)

#### La hire.

Sie ift erschreckt. Erstaunen und Entsetzen Schließt ihr ben Mund. — Vor solcher gräßlichen Unklage muß die Unschuld selbst erbeben.

(Er nabert fich ibr.)

Faß bich, Johanna. Fühle bich. Die Unschuld hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Berleumdung mächtig niederbligt! In edelm Zorn erhebe dich, blick auf, Beschäme, strafe den unwürdigen Zweisel, Der deine heil'ge Tugend schmäht.

(Johanna fteht unbeweglich. La Siretritt entfest jurud; die Bewegung vermehrt fich.) Dun ors.

Was zagt das Volk? Was zittern felbst die Fürsten? Sie ist unschuldig — Ich verbürge mich, Ich felbst für fie mit meiner Fürstenehre. Sier werf' ich meinen Ritterhanbschuh bin; Wer magt's, fie eine Schuldige zu nennen? (Ein beftiger Donnerschlag; Alle fieben entfest.)

Chibaut.

Antworte bei bem Gott, ber broben bonnert! Sprich, bu fehst schulblos. Läugn' es, bag ber Feind In beinem herzen ift, und ftraf' mich Lügen!

(Ein zweiter farterer Schlag; das Bolt entfliebt ju allen Seiten.)

Burgund,

Gott fcus' une! Beide fürchterliche Beichen!

Rommt, fommt, mein Ronig! Bliebet biefen Ort!

Erzbischof (zur Iobanna). Im Namen Gottes frag' ich dich: Schweigst du Aus dem Gefühl der Unschuld oder Schuld? Wenn dieles Donners Stimme für dich zeugt

Wenn Dieses Donners Stimme für bich zeugt, So fasse Dieses Kreuz und gib ein Zeichen!

(Johanna bleibt unbeweglich. Reue beftige Donnerichtage. Der König , Agnes Sorel, Ergbischof, Burgund, La hire und Du Chatel geben ab.)

### Bwölfter Auftritt.

#### Dunois. Johanna.

#### Dunois.

Du bist mein Weib — Ich hab' an bich geglaubt Beim ersten Blick, und also benk' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es, In beine heil'ge Unschuld eingehült, So schändlichen Verdacht zu widerlegen. — Veracht' es, aber mir vertraue dich; An deiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt. Sag' mir kein Wort; die Hand nur reiche mir

Bum Pfand und Beichen, baf bu meinem Arme Getroft vertrauft und beiner guten Sache.

(Er reicht ibr die Sand bin, fie wendet fich mit einer gudenden Bewegung von ibm binmeg; er bleibt in ftarrem Entfegen fieben.)

# Dreizehnter Auftritt.

Johanna. Du Chatel. Dunois. Bulept Raimonb.

Bu Chatel (zurudtommenb).

Johanna b'Arc! Der König will erlauben, Daß ihr die Stadt verlaffet ungefränkt. Die Thore stehn euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt bes Königs Frieden — Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Ehre, hier länger zu verweilen. — Welch ein Ausgang!

(Er gebt. Dunois fahrt aus feiner Erftarrung auf, wirft noch einen Blid auf Johanna und geht ab. Diese fieht einen Augenbild gang allein. Endlich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne fiehen und betrachtet fie mit fillem Schmerg. Dann tritt er auf fie zu und faßt fie bei ber Sand.)

#### Raimond.

Ergreift ben Augenblick. Die Straffen Sind leer. Gebt mir bie Sand. Ich will euch führen.

(Bei feinem Anblid gibt fie bas erfte Beichen ber Empfindung, fiebt ibn fiarr an und blidt jum himmel; bann ergreift fie ibn befrig bei ber Sand und geht ab.)

# Fünfter Anfzug.

#### Gin wilber Balb.

In ber Ferne Roblerbutten. Es ift gang buntel. hefriges Donnern und Bligen, bagwifchen Schiegen.

### Erfter Anftritt.

Röhler und Röhlerweib.

### Röhler.

Das ift ein graufam morbrifch Ungewitter, Der himmel broht in Feuerbachen fich Berabzugießen, und am hellen Tag 3ft's Nacht, bag man bie Sterne fonnte febn. Wie eine losgelaffne Solle tobt Der Sturm, bie Erbe bebt, und frachend beugen Die alt verjährten Eschen ihre Krone. Und biefer fürchterliche Rrieg bort oben, Der auch bie wilben Thiere Sanftmuth lehrt, Dag fie fich gahm in ihre Gruben bergen, Rann unter Menfchen feinen Frieben ftiften -Aus bem Geheul ber Winde und bes Sturms Beraus hort ihr bas Rnallen bes Gefchutes; Die beiben Beere fteben fich fo nah, Dag nur ber Balb fie trennt, und jebe Stunde Rann es fich blutig, fürchterlich entlaben. Röhlerweib.

Gott fteh' uns bei! Die Feinbe maren ja

Schon gang aufs haupt geschlagen und zerftreut. Wie kommt's, bag fie aufs Reu uns angstigen? Röhler.

Das macht, weil fie ben König nicht mehr fürchten. Seitbem bas Mädchen eine Gere ward Bu Rheims, ber bose Feind uns nicht mehr hilft, Geht Alles rückwärts.

> Köhlerweib. Horch! Wer naht fich ba?

### Bweiter Anftritt.

Raimond und Johanna ju den Borigen.

#### Raimond.

hier seh' ich hutten. Kommt, hier finden wir Ein Obbach vor bem wuth'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht langer aus, brei Tage schon sehd ihr herumgeirrt, ber Menschen Auge fliebend, Und wilde Wurzeln waren eure Speise.

(Der Sturm legt fich, es wird hell und beiter.)

Es find mitleid'ge Röhler. Rommt herein! Roller.

Ihr scheint ber Rube zu bedürfen. Kommt! Bas unser schlechtes Dach vermag, ift euer. Köhlerweib.

Was will die zarte Jungfrau unter Waffen? Doch freilich! Zest ist eine schwere Zeit, Wo auch das Weib sich in den Panzer steckt! Die Königin selbst, Frau Isabeau, sagt man, Läßt sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn, hat für den König unsern Gerrn gefochten.

Bas rebet ihr? Geht in Die Gutte, bringt Der Jungfrau einen Becher zur Erquidung. (Köhlerweib geht nach ber Butte.) Raimond (jur Johanna).

Ihr feht, es find nicht alle Menschen grausam; Auch in der Wildniß wohnen sanfte Gerzen. Erheitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder. Köhler.

Ich bent', ihr wollt zu unsers Königs heer, Beil ihr in Waffen reiset — Seht euch vor! Die Engelländer stehen nah gelagert, Und ihre Schaaren ftreifen burch ben Walb.

Raimond.

Weh' uns! Wie ift ba zu entkommen? Köhler.

Bleibt.

Bis daß mein Bub zurud ift aus ber Stadt, Der soll euch auf verborgnen Pfaben führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

Raimond (gur Johanna).

Legt ben Helm ab und bie Rüftung; Sie macht euch kenntlich und beschützt euch nicht. (Iobanna schützelt ben Kopf.)

Röhler.

Die Jungfrau ift febr traurig - Still! Wer tommt ba?

# Dritter Anftritt.

Roblermeib tommt aus der Gutte mit einem Becher. Roblerbub.

Röhlerweib.

Es tft ber Bub, ben wir zurud erwarten. (Bur Jobanna.)

Arinft, eble Jungfrau! Mog's euch Gott gefegnen! Röhler (gu feinem Gobn).

Rommft bu, Anet? Was bringft bu?

#### Röhlerbub

(bat die Jungfrau ins Auge gefaßt, welche eben ben Becher an ben Mund fest; er erkennt fie, tritt auf fie ju und reift ihr ben Becher vom Munde).

Mutter! Mutter!

Was macht ihr? Wen bewirthet ihr? Das ift bie here Bon Orleans?

Röhler und Röhlerweib. Gott fen und gnabig!
(Betreuzen fich und entflieben.)

# Vierter Auftritt.

#### Raimond. Johanna.

Iohanna (gefaßt und fanft). Du fiehft, mir folgt ber Bluch, und Alles flieht mich; Sorg' für bich felber und verlaß mich auch. Raimond.

Ich euch verlaffen! jett! Und wer foll euer Begleiter fehn?

Johanna.

Ich bin nicht unbegleitet. Du haft ben Donner über mir gehört. Mein Schickfal führt mich. Sorge nicht, ich werbe Ans Ziel gelangen, ohne baß ich's fuche.

Raimond.

Wo wollt ihr hin? Hier stehn die Engelländer, Die euch die grimmig blut'ge Rache schwuren — Dort stehn die Unsern, die euch ausgestoßen, Berbannt —

Johanna.

Mich wird nichts treffen, als was fenn muß.

Wer joll euch Nahrung suchen? Wer euch schützen Bor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn ihr frank und elend werbet? Johanna.

Ich kenne alle Kräuter, alle Wurzeln; Bon meinen Schafen lernt' ich bas Gesunde, Bom Gift'gen unterscheiben — Ich verstehe Den Lauf ber Sterne und ber Wolken Zug, Und die verborgnen Quellen hör' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig, und an Leben reich Ift die Natur.

Raimond (faßt fie bet ber Sand). Wollt ihr nicht in euch gehn? Euch nicht mit Gott verschnen — in den Schoof Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren? Iohanna.

Auch bu haltst mich ber schweren Sunbe schulbig?

Muß ich nicht? Guer schweigenbes Geftanbniß -

Du, ber mir in bas Elend nachgefolgt, Das einz'ge Wesen, bas mir treu geblieben, Sich an mich kettet, ba mich alle Welt Ausstieß, bu hältst mich auch für die Verworfne, Die ihrem Gott entsagt —

(Raimond schweige.) D, bas ift hart!

Raimond (erftaunt).

Ihr waret wirklich feine Bauberin?

Iohanna.

Ich eine Zauberin!

Raimond.

Und diefe Wunder,

Ihr hattet fie vollbracht mit Gottes Rraft Und feiner Beiligen?

Johanna.

Mit welcher sonft?

Raimond.

Und ihr verftummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr rebet jett, und vor dem König, Wo es zu reden galt, verftummtet ihr!

13

Johanna.

3ch unterwarf mich schweigend bem Geschick, Das Gott, mein Reifter, über mich verhängte.

Raimond.

Ihr fonntet eurem Bater nichts erwiebern! Johanna.

Beil es vom Bater tam, fo tam's von Gott, Und väterlich wird auch bie Prüfung fenn.

Raimend.

Der himmel felbft bezeugte eure Schuld!

Der himmel fprach, brum fcmieg ich. Raimond.

Wie? Ihr fonntet

Mit einem Wort euch reinigen, und ließt Die Welt in biefem ungludfel'gen 3rrthum?
3ohanna.

Es war fein Brrthum, eine Schidung war's.

Ihr littet alle diese Schmach unschuldig, Und keine Klage kam von euren Lippen!
— Ich staune über euch, ich steh' erschüttert; Im tiessten Busen kehrt sich mir das Gerz! D, gerne nehm' ich euer Wort für Wahrheit, Denn schwer ward mir's, an eure Schuld zu glauben. Doch konnt' ich träumen, daß ein menschlich Herz Das Ungeheure schweigend wurde tragen!

Iohanna.

Berdient' ich's, die Gesendete zu sein, Wenn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte? Und ich din nicht so elend, als du glaubst. Ich leide Mangel, doch das ist kein Unglück Für meinen Stand; ich bin verbannt und flüchtig, Doch in der Debe lernt' ich mich erkennen. Da, als der Ehre Schimmer mich umgab, Da war der Streit in meiner Brust; ich war Die Unglücksligste, da ich der Welt din meisten zu beneiben schien — Jeht bin ich

Geheilt, und dieser Sturm in der Natur, Der ihr das Ende brohte, war mein Freund, Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Komme, was da will, Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewußt!

#### Raimond.

D, fommt, fommt, laßt uns eilen, eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren!

Der die Berwirrung sandte, wird fie lösen! Nur, wenn sie reif ift, fällt des Schickfals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget. Und die mich jetzt verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thränen werden meinem Schickfal fließen.

#### Raimond.

Ich follte schweigend dulden, bis der Aufall —
Johanna (ihn sanst bei der Sand sassend).

Du stehst nur das Ratürliche der Dinge,
Denn deinen Blick umhüllt das ird'sche Band.
Ich habe das Unsterbliche mit Augen
Gesehen — Ohne Götter fällt kein Haar
Bom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne
Am Himmel niedergehen — So gewiß
Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit,
So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

### fünfter Anftritt.

Ronigin Ifabean mit Golbaten ericheint im Sintergrund.

Afabeau (noch hinter ber Scene). Dies ift ber Weg ins engelländ'sche Lager!

Raimond

Beb' und! Die Feinde! (Soldaten treten auf, bemerten im hervortommen die Johanna und taumeln erfchroden jurud.) Ifabeau.

Mun! Bas halt ber Bug? Soldaten.

Gott fteh' uns bei!

Ifabean.

Erichredt euch ein Befpenft!

Send ihr Soldaten? Memmen fehd ihr! — Wie?
(Sie brängt fich durch die Andern, tritt hervor und fährt jurud, wie sie die Jungfrau erblickt.)

Bas feh' ich! Ba!

(Schnell faßt fie fich und tritt ihr entgegen.)

Ergib bich! Du bift meine

Gefangene!

Johanna.

3ch bin's.

(Ralmond entflieht mit Beichen ber Bergweiflung.)

Ifabeau (ju ben Golbaten).

Legt fie in Retten!

(Die Soldaten naben fich der Jungfrau fcuchtern; fie reicht den Arm bin und wird gefeffelt.)

3ft bas die Mächtige, Gefürchtete, Die eure Schaaren wie die Lämmer scheuchte, Die jest fich selber nicht beschützen kann? Thut sie nur Wunder, wo man Glauben hat, Und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet?

(Bur Jungfrau.)

Warum verließest bu bein Geer? Wo bleibt Graf Dunois, bein Ritter und Befchüger?
30hanna.

Ich bin verbannt.

Ifabeau (erstaune jurudtretenb). Bas? Bie? Du bift verbannt?

Berbannt vom Dauphin?

Johanna.

Frage nicht! 3ch bin

In beiner Macht, bestimme mein Geschid.

Ifabeau.

Berbannt, weil bu vom Abgrund ihn gerettet, Die Krone ihm haft aufgesetzt zu Rheims, Jum König über Frankreich ihn gemacht? Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn! — Führt fle ins Lager. Zeiget der Armee Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert! Sie eine Zauberin? Ihr ganzer Zauber Ist euer Wahn und euer seiges Herz! Eine Närrin ist sie, die für ihren König Sich opferte und jest den Königslohn Dafür empfängt — Bringt sie zu Lionel — Das Glück der Franken send' ich ihm gebunden; Gleich solg' ich selbst.

Johanna.

Bu Lionel? Ermorde mich Gleich hier, eh du zu Lionel mich fendest.

3 fabeau (zu den Sofdaten).

Gehorchet bem Befehle! Fort mit ihr!

(Gebt at.)

## Sechster Anftritt.

Johanna. Coldaten.

Iohanna (zu den Soldaten). Engländer! Dulbet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Hand entkomme! Rächet euch! Zieht eure Schwerter, taucht sie mir ins Herz, Reißt mich entseelt zu eures Veldherrn Füßen! Denkt, daß ich's war, die eure Trefflichsten Getödtet, die kein Mitseid mit euch trug, Die ganze Ströme engelländ'schen Bluts Bergossen, euren tapfern Geldensöhnen Den Tag der frohen Wieberkehr geraubt! Nehmt eine blut'ge Rache! Tödtet mich! Ihr habt mich setz; nicht immer möchtet ihr So schwach mich sehn

Anführer der Soldaten. Thut, was die Königin befahl! Johanna.

Sollt' ich

Noch ungludsel'ger werben, als ich war! Furchtbare Geil'ge! Deine Sand ift schwer! Saft bu mich ganz aus beiner Gulb verstoffen? Rein Gott erscheint, tein Engel zeigt fich mehr, Die Bunber ruhn, ber Simmel ift verschloffen.

(Sie folgt ben Solbaten.)

Das frangösische Lager.

# Siebenter Auftritt.

Dunois gwifchen dem Ergbifchof und Dn Chatel.

Erzbischof. Bezwinget euern finstern Unmuth, Bring! Kommt mit uns! Rehrt zurück zu euerm König! Berlasset nicht bie allgemeine Sache In biesem Augenblick, ba wir, aufs neu

Dunois.

Warum find wir bebrängt? Warum erhebt Der Feind fich wieder? Alles war gethan, Frankreich war stegend, und ber Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt; nun rettet Euch selbst! Ich aber will bas Lager Nicht wieder sehen, wo sie nicht mehr ift.

Bedranget, eures Gelbenarms beburfen.

Du Chatel.

Nehmt beffern Rath an, Bring! Entlaßt uns nicht Mit einer folden Antwort!

Dunois.

Schweigt, Du Chatel!

Ich haffe euch, von euch will ich nichts hören. Ihr fehd es, ber zuerft an ihr gezweifelt. Erzbischos.
Wer ward nicht irr' an ihr und hätte nicht Gewankt an diesem unglücksel'gen Tage,
Da alle Zeichen gegen sie bewiesen!
Wir waren überrascht, betäubt; der Schlag
Traf zu erschütternd unser Gerz — Wer konnte
In dieser Schreckensstunde prüsend wägen?
Jest kehrt uns die Besonnenheit zurück;
Wir sehn sie, wie sie unter uns gewandelt,
Und keinen Tadel sinden wir an ihr.
Wir sind verwirrt — Wir fürchten, schweres Unrecht
Gethan zu haben. — Reue sühlt der König,
Der Herzog klagt sich an, La hire ist trostlos,
Und jedes herz hüllt sich in Trauer ein.

Bungis.

Sie eine Lügnerin? Wenn fich die Wahrheit Berkörpern will in sichtbarer Gestalt,
So muß fie ihre Züge an sich tragen!
Wenn Unschuld, Treue, Herzendreinigkeit Auf Erden irgend wohnt — auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß sie wohnen!

Erzbischof.
Der himmel schlage burch ein Wunder sich Ins Mittel und erleuchte dies Geheimniß, Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch, wie sich's auch entwirren mag und lösen, Eins von den Beiden haben wir verschuldet! Wir haben uns mit höll'schen Zauberwassen Bertheidigt oder eine Geilige verbannt! Und beides ruft des himmels Jorn und Strafen Gerab auf dieses unglückselige Land!

# Achter Auftritt.

Gin Chelmann ju ben Borigen, hernach Raimonb.

Edelmann.

Ein junger Schäfer fragt nach beiner Soheit, Er forbert bringend, mit bir felbst zu reben, Er fomme, sagt er, von ber Jungfrau — Bungis.

Gile!

Bring' ihn herein! Er fommt von ihr!
(Edelmann öffnet dem Raimond die Thur. Dunois eilt ihm entgegen.)
Bo ift fie?

Wo ift die Jungfrau?

Raimond.

Heil euch, edler Bring! Und Geil mir, daß ich biesen frommen Bischof, Den heil'gen Mann, ben Schirm ber Unterbruckten, Den Bater ber Verlaffnen bei euch finde!

Wo ift die Jungfrau?

Erzbischof. Sag' es uns, mein Sohn! Raimond.

herr, fle ist keine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen heiligen bezeug' ich's. Im Irrthum ift bas Bolk. Ihr habt bie Unschuld Berbannt, die Gottgesendete verstoßen!

Dunois.

Wo ift fie? Sage!

Raimond.

Ihr Gefährte war ich Auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald; Mir hat fie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele hab' keinen Antheil an dem ew'gen heil, Benn fie nicht rein ift, herr, von aller Schuld!

Dunois.

Die Sonne felbst am himmel ift nicht reiner! Bo ift sie? Sprich!

Raimond.

D, wenn euch Gott bas Berg

Gewendet hat - fo eilt, fo rettet fie! Sie ift gefangen bei ben Engellandern.

Dunois.

Gefangen? Bas?

Ergbifchof.

Die Ungludfelige!

Raimond.

In den Arbennen, wo wir Obbach suchten, Bard fie ergriffen von der Königin Und in der Engelländer Hand geliefert. O, rettet fie, die euch gerettet hat, Bon einem grausenvollen Tode!

Dunois.

Bu ben Waffen! Auf! Schlagt karmen! Rührt die Trommeln! Führt alle Bölker ins Gefecht! Ganz Frankreich Bewaffne fich! Die Ehre ist verpfändet, Die Krone, bas Balladium entwendet. Set alles Blut, sett euer Leben ein! Frei muß sie sehn, noch eh der Tag sich endet!

(Geben ab.)

Gin Bartthurm, oben eine Deffnung.

# Mennter Anftritt.

Johanna und Lionel.

Sastolf (eilig hereiniretenb).
Das Bolk ift länger nicht zu banbigen.
Sie fordern wüthend, daß die Jungfrau sterbe.
Ihr widersteht vergebens. Tödtet sie Und werft ihr haupt von dieses Thurmes Zinnen.
Ihr sließend Blut allein verföhnt das heer. Ifabeau (tommt),

Sie setzen Leitern an, fie laufen Sturm! Befriediget bas Bolf. Wollt ihr erwarten, Bis fie ben ganzen Thurm in blinder Buth Umkehren, und wir Alle mit verderben? Ihr könnt fie nicht beschützen. Gebt fie hin.

Cionel.

Laßt ste anstürmen! Laßt sie wüthend toben! Dies Schloß ist fest, und unter seinen Trümmern Begrab' ich mich, eh mich ihr Wille zwingt.
— Antworte mir, Johanna! Seh die Meine, Und gegen eine Welt beschütz' ich dich.

Sept ihr ein Mann?

Cionel.

Berstoßen haben bich Die Deinen; aller Pflichten bist du ledig Für bein unwürdig Vaterland. Die Feigen, Die um dich warben, sie verließen dich; Sie wagten nicht den Kampf um deine Ehre. Ich aber, gegen mein Bolf und das deine Behaupt' ich dich. — Einst ließest du mich glauben, Daß dir mein Leben theuer seh! Und damals Stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber: Jest hast du keinen Freund, als mich!

Johanna.

Du bift

Der Feind mir, ber verhaßte, meines Bolks. Richts kann gemein sehn zwischen dir und mir. Richt lieben kann ich dich; doch, wenn dein Herz Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Kur unsre Bölker. — Führe beine Heere Hinweg von meines Baterlandes Boden, Die Schlüffel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergüte, Gib die Gefangnen ledig, sende Geiseln Des heiligen Bertrags, so biet' ich dir Den Frieden an in meines Königs Namen.

Mabeau.

Billft bu in Banben uns Gefete geben?

Thu' es bei Zeiten, benn bu mußt es boch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen. Nie, nie wird bas geschehen! Eher wird es Ein weites Grab für eure Heere sehn. Gefallen sind euch eure Besten, benkt Auf eine fichre Rückkehr; euer Ruhm Ift boch verloren, eure Macht ift hin.

Ifabeau.

Konnt ihr ben Trop ber Rafenben ertragen?

### Behnter Anftritt.

Gin Sauptmann tommt eilig.

Hauptmann.

Eilt, Felbherr, eilt, bas heer zur Schlacht zu ftellen! Die Franken rucken an mit fliegenden Fahnen; Bon ihren Waffen blitt bas ganze Thal.

Johanna (begeiftert).

Die Franken ruden an! Jest, ftolges England, Geraus ins Feld! Jest gilt es, frisch zu fechten! Saftolf.

Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirft bas Enbe biefes Tags nicht febn. Johanna.

Mein Bolf wird stegen, und ich werde sterben! Die Tapfern brauchen meines Arms nicht mehr.

Cionel.

Ich spotte bieser Beichlinge. Wir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, Ch bieses Gelbenmabchen für fle ftritt! Das ganze Bolf veracht' ich bis auf Eine, Und diese haben fie verbannt. — Kommt, Fastolf! Wir wollen ihnen einen zweiten Tag Bei Crequi und Boitiers bereiten. Ihr, Königin, bleibt in diesem Thurm, bewacht Die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden; Ich lass' euch fünfzig Ritter zur Bedeckung.

Saftolf.

Was? Sollen wir dem Feind entgegen gehn, Und diese Wüthende im Rücken lassen?

Johanna.

Erschreckt bich ein gefesselt Weib?

Cionel.

Gib mir

Dein Wort, Johanna, bich nicht zu befreien! Johanna.

Mich zu befreien ift mein einz'ger Bunfch.

Legt ihr breifache Feffeln an! Mein Leben Berburg' ich, bag fie nicht entfommen foll.

(Gie wird mit ichweren Retten um ben Leib und um die Urme gefeffelt.)

Cionel (jur Johanna).

Du willft es fo! Du zwingst uns! Noch steht's bei bir! Entfage Frankreich, trage Englands Fahne, Und bu bist frei, und diese Wüthenben, Die jest bein Blut verlangen, dienen dir.

Saftalf (bringend).

Fort, fort, mein Felbherr!

Johanna.

Spare beine Worte!

Die Franken ruden an. Bertheid'ge bich! (Tromperen ertonen. Lionel eilt fort.)

Saftolf.

Ihr wißt, was ihr zu thun habt, Königin! Erflärt bas Glud fich gegen uns, feht ihr Dag unfre Bolfer flieben —

Ifabeau (einen Dolch ziehend).

Sorget nicht,

Sie foll nicht leben, unfern Fall zu febn.

Saftolf (jur Iobanna). Du weißt, mas dich erwartet. Jest erfiehe Glud für die Waffen beines Bolks!

(Er geht ab.)

# Gilfter Anftritt.

Sfabean. Johanna. Golbaten.

Johanna.

Das will ich!

Daran soll Niemand mich verhindern — Horch! Das ist der Kriegsmarsch meines Bolks! Wie muthig Er in das herz mir schalt und flegverkündend! Berderben über England! Sieg den Franken! Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande sesselle Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs.

Isabeau (ju einem Soldaten).
Steig' auf die Warte bort, die nach dem Feld hin fieht, und sag' uns, wie die Schlacht fich wendet.
(Soldat fteigt hinauf.)

Johanna.

Muth, Muth, mein Bolf! Es ift ber lette Kampf! Den einen Sieg noch, und ber Feind liegt nieber! Isabeau.

Bas fleheft bu?

Soldat.

Schon find fie an einander. Ein Buthender auf einem Barberroß, Im Tigerfell, fprengt vor mit den Gensbarmen.

Johanna.

Das ift Graf Dunvis! Frisch, wackrer Streiter! Der Sieg ift mit bir! Soldat.

Der Burgunber greift

Die Brude an.

3fabeau.

Dag zehen Langen ihm

Ins falsche Berg einbrangen, bem Berrather!

Lord Faftolf thut ihm mannhaft Widerftanb.

Sie figen ab, fle tampfen Mann fur Mann,

Des Bergogs Leute und bie unfrigen.

Mabeau.

Siehft bu ben Dauphin nicht? Ertennft bu nicht Die königlichen Zeichen?

Soldat.

Alles ift

In Staub vermengt. 3ch tann nichts unterfcheiben.

Satt' er mein Auge, ober ftunb' ich oben,

Das Kleinste nicht entginge meinem Blid!

Das wilbe Gubn tann ich im Fluge gablen, Den Falf ertenn' ich in ben bochften Luften.

Soldat.

Am Graben ift ein fürchterlich Gebrang';

Die Größten, fcheint's, bie Erften fampfen bort.

Mabeau.

Schwebt unfre Fahne noch?

Boldat.

фоф flattert fie.

Johanna.

Konnt' ich nur burch ber Mauer Rige schauen, Mit meinem Blid wollt' ich bie Schlacht regieren! Solbat.

Weh mir, was feh' ich! Unfer Felbherr ift Umgingelt!

Ifabeau (judt ben Dold auf Johanna). Stirb, Ungludliche!

Soldat (fcneu).

Er ift befreit.

Im Rücken faßt ber tapfere Fastolf

Den Feinb - er bricht in feine bichtften Schaaren.

Ifabeau Giebt ben Dolch jurud).

Das fprach bein Engel!

Soldat.

Sieg! Sieg! Sie entfliehen!

Ifabeau.

Wer flieht?

Boldat.

Die Franken, bie Burgunber fliehn.

Bebeckt mit Flüchtigen ift bas Gefilbe.

Johanna.

Gott! Gott! So fehr wirft bu mich nicht verlaffen!

Solbat.

Ein schwer Bermundeter wird bort geführt.

Biel Bolk sprengt ihm zu Gulf', es ift ein Fürft.

Ifabeau.

Der Unfern Giner ober Frankischen?

Bolda

Sie lofen ihm ben Belm; Graf Dunois ift's.

Ishanna

(greift mit trampfhafter Unftrengung in ihre Ketten).

Und ich bin nichts als ein gefeffelt Beib!

Soldat.

Sieh! halt! Wer trägt ben himmelblauen Mantel, Berbramt mit Golb?

Johanna (lebhaft).

Das ift mein herr, ber Ronig!

Soldat.

Sein Roß wird scheu — es überschlägt fich — fturgt —

Er windet schwer arbeitend fich hervor —

(Johanna begleitet diese Worte mit leibenschaftlichen Bewegungen.)

Die Unfern nahen schon in vollem Lauf —

Sie haben ihn erreicht — umringen ihn —

Johanna.

D, hat ber himmel feine Engel mehr?

Ifabeau (bobniachend).

Jest ift es Beit! Jest, Retterin, errette!

Johanna

(fturgt auf die Anie, mit gewaltfam beftiger Stimme betenb). Bore mich, Gott, in meiner bochften Roth! Binauf zu bir, in beißem Blebensmunich, In beine himmel fenb' ich meine Seele. Du kannft bie Faben eines Spinngewebs Starf machen, wie bie Taue eines Schiffs; Leicht ift es beiner Allmacht, ehrne Banbe In bunnes Spinngemebe zu vermanbeln -Du willft, und biefe Retten fallen ab, Und diese Thurmwand spaltet fich - Du halfft Dem Simfon, ba er blind mar und gefeffelt Und feiner ftolgen Feinde bittern Gpott Erbulbete. - Auf bich vertrauend faßt' er Die Pfoften feines Rertere machtig an Und neigte fich und fturzte bas Gebaube -Soldat.

Triumph! Triumph!

Mabeau.

Was ift's?

Saldat.

Der Ronig ift

Befangen!

Johanna (fpringt auf).

Go fen Bott mir gnabig!

(Sie hat ihre Ketten mit beiben Sanben traftvoll gefast und zerriffen. In bemefelben Augenbild flurzt fie fich auf ben nachftftebenben Solbaten, entreißt ihm fein Schwert und eilt binaus. Alle feben ihr mit ftarrem Erstaunen nach.)

# Bwölfter Auftritt.

Borige ohne Johanna.

Ifabean (nach einer langen Pause). Was war das? Tränmte mir? Wo fam fie hin? Wie brach fie diese centnerschweren Bande? Nicht glauben wurb' ich's einer gangen Belt, Satt' ich's nicht felbft gefehn mit meinen Augen.

Soldat (auf ber Marte).

Bie? Sat fie Flügel? Bat ber Sturmwind fie Sinabgeführt? .

Ifabeau.

Sprich, ift fle unten?

Boldat.

Mitten

Im Rampfe schreitet fle — Ihr Lauf ist schneller, Als mein Gesicht — Jest ist sie hier — jest dort — Ich sehe fle zugleich an vielen Orten! — Sie theilt die Saufen — Alles weicht vor ihr; Die Franken stehn, sie stellen sich auf's neu! — Weh mir! Was seh' ich! Unstre Völker werfen Die Wassen von sich, unstre Fahnen sinken — Afabeau.

Bas? Will fle uns ben fichern Sieg entreißen?

Boldat. Grad' auf ben König bringt fie an — Sie hat ihn Erreicht — Sie reißt ihn mächtig aus bem Kampf.

- Lord Faftolf fturgt - Der Felbherr ift gefangen.

Mabeau.

3h will nicht weiter hören. Komm herab!

Soldat.

Flieht, Königin! Ihr werbet überfallen. Gewaffnet Bolf bringt an ben Thurm beran.

(Er fleigt berunter.)

Ifabeau (bas Schwert giebent).

So fechtet, Memmen!

### Dreizehnter Auftritt.

La Dire mit Colbaten tommt. Bei feinem Eintritt ftrecht bas Bolf ber Königin die Waffen.

La Sire (nabt thr ehrerbietig). Ronigin, unterwerft euch

Der Allmacht — Eure Ritter haben fich Ergeben, aller Wiberstand ift unnug! — Nehmt meine Dienste an. Befehlt, wohin Ihr wollt begleitet sehn.

Isabeau. Bebweber Ort

Gilt gleich, wo ich bem Dauphin nicht begegne.

(Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit ben Solbaten.)

Die Scene vermanbelt fich in bas Schlachtfeld.

### Vierzehnter Auftritt.

Soldaten mit fliegenden Fahnen erfüllen den hintergrund. Bor ihnen der Rouig und der Bergog von Burgund; in den Armen beider Fürften liegt Iohanna, tödtlich verwundet, ohne Beichen des Lebens. Sie treten Jangfam vorwärts. Agned Sorel fürzt herein.

Sorel (wirft fic an des Konigs Bruft).

3hr fend befreit — 3hr lebt — 3ch hab' euch wieber!

Rönig.

3ch bin befreit - 3ch bin's um biefen Breis!

(Beigt auf Johanna.)

Sorel.

Johanna! Gott! Gie ftirbt!

Burgund.

Sie hat geenbet!

Ceht einen Engel icheiben! Seht, wie fie baliegt,

Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Rind! Des himmels Friede spielt um ihre Buge; Rein Athem hebt ben Bufen mehr, boch Leben Ift noch zu spuren in ber warmen hand.

Rönig.

Sie tst bahin — Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Auge wird bas Ird'sche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie broben, ein verklärter Geist, Sieht unsern Schmerz nicht mehr und unsre Reue.

Sorel

Sie fchlägt bie Augen auf, fle lebt!

Burgund (erstaunt).

Rehrt fie

Uns aus dem Grab zurud? Zwingt fie den Tod? Sie richtet fich empor! Sie steht!

30hanna

(fieht gang aufgerichtet und fchaut umber).

Wo bin ich?

Burgund.

Bei beinem Bolf, Johanna, bei ben Deinen! Ronig.

In beiner Freunde, beines Königs Armen!

(nachdem fie ibn lange ftarr angefeben).

Nein, ich bin keine Zauberin! Gewiß, Ich bin's nicht.

Rönig.

Du bift heilig, wie die Engel; Doch unfer Auge war mit Racht bebedt.

Iohanna (fieht beiter lächeind umber). Und ich bin wirklich unter meinem Bolk Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen? Man flucht mir nicht, man steht mich gütig an? — Ja, jest erkenn' ich deutlich Alles wieder! Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen! Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie? Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen; Bor feinem Thron muß ich fie nieberlegen; Ich barf fie zeigen, benn ich trug fie treu. Ronig (mit abgewandtem Gesichte).

Gebt ihr bie Fahne!

(Man reicht fie ibr. Sie fieht gang frei aufgerichtet, die Jahne in dar Sand. — Der Simmel ift von einem rofigten Scheine beleuchtet.)

Johanna.

Seht ihr ben Regenbogen in der Luft? Der himmel öffnet seine goldnen Thore, Im Chor der Engel steht sie glänzend da, Sie hält den ew'gen Sohn an ihrer Brust, Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. Wie wird mir? — Leichte Wolken heben mich — Der schwere Banzer wird zum Flügelkleide. Hinauf — hinauf — die Erde slieht zuruck — Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!

(Die Fahne entfällt ihr, fie fintt tobt darauf nieder. — Alle fteben lange in fprachlofer Rubrung. — Auf einen leifen Wint des Königs werden alle Fahnen fauft auf fie niedergelaffen, daß fie gang davon bebedt wird.)

# Die Braut von Mellina

ober

die feindlichen Brüder.

Gin Trauerfpiel mit Choren.

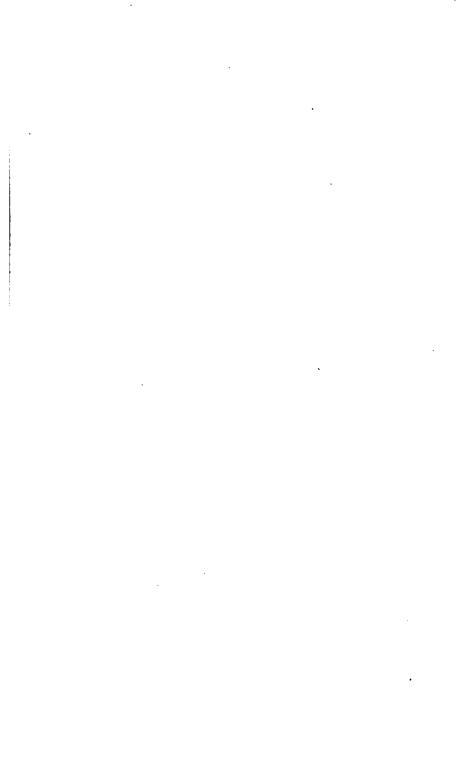

# Meber den Gebrauch des Chors in der Cragodie.

Ein poetisches Bert muß fich felbft rechtfertigen, und wo die That nicht fpricht, ba wird bas Wort nicht viel helfen. Man konnte es alfo gar wohl bem Chor überlaffen, fein eigener Sprecher gu fenn, wenn er nur erft felbft auf bie geborige Art gur Darftellung gebracht mare. Aber bas tragifche Dichterwerk wird erft burch bie theatralifche Borftellung ju einem Bangen; nur bie Borte gibt ber Dichter, Mufit und Tang muffen bingufommen, fie ju beleben. Solang alfo bem Chor biefe finnlich machtige Begleitung fehlt, folange wirb er in ber Dekonomie bes Trauerfpiels ale ein Außenbing, als ein frembartiger Rorper und als ein Aufenthalt ericheinen, ber nur ben Bang ber Banblung unterbricht, ber bie Taufdung ftort, ber ben Bufchauer erfaltet. Um bem Chor fein Recht anguthun, muß man fich alfo von ber mirflichen Buhne auf eine mogliche verfegen; aber bas muß man überall, wo man ju etwas Soberem gelangen will. Bas bie Runft noch nicht hat, bas foll fie erwerben; ber jufällige Mangel an Gulfsmitteln barf bie ichaffenbe Ginbilbungefraft bes Dichtere nicht befchranten. Burbigfte fest er fich jum Biel, einem Ibeale ftrebt er nach, bie ausübenbe Runft mag fich nach ben Umftanben bequemen.

Es ift nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Bublicum die Runft herabzieht; der Künftler zieht das Aublicum herab, und zu allen Zeiten, wo die Runft verfiel, ift sie durch die Künftler gefallen. Das Publicum braucht nichts als Empfänglichkeit, und diese besitzt es. Es tritt vor den Borhang mit einem unbestimmten Berlangen, mit elnem vieleseitigen Bermögen. Zu dem höchsten bringt es eine Fähigkeit mit; es erfreut sich an dem Berfändigen und Rechten, und wenn es damit angesfangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aufhören, das Bortressliche zu fordern, wenn man es ihm erst gegeben hat.

Der Dichter, hort man einwenden, hat gut nach einem Ibeal arbeiten, ber Runftrichter hat gut nach Ibeen urtheilen; bie bebingte, beschränkte, ausübenbe Runft ruht auf bem Beburfnis. Der Unternehmer will beftehen, ber Schauspieler will fich zeigen, ber Bufchauer will unterhalten und in Bemegung geseht fepn. Das Bergnugen sucht er und ift unzufrieden, wenn

man ihm ba eine Anftrengung gumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber, indem man bas Theater ernsthafter behandelt, will man bas Bergnügen des Juschauers nicht aufheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunft ift ber Frende gewidmet, und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunft ift nur diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ift die Freiheit des Gemuths in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte.

Jeber Mensch zwar erwartet von ben Künsten ber Einbildungstraft eine gewisse Befreiung von ben Schranken des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergößen und seiner Phantasse Raum geben. Der am Wenigsten erwartet, will boch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen sühlen, sich an den seltssamen Combinationen des Zufalls weiden; er will, wenn er von ernsthafterer Natur ist, die moralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vermist, auf der Schaubühne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Tränmen weidet, und wenn er von dem Schauplat wieder in die wirkliche Welt zurückehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Gnge, er ist ihr Raub, wie vorher; denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen, als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben barum, weil es hier nur auf eine vorübergehenbe Taufdung abgesehen ift, fo ift auch nur ein Schein ber Bahrheit ober bie beliebte Bahrfcheinlichkeit nöthig, bie man fo gern an bie Stelle ber Bahrheit fest.

Die wahre Kunft aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen: es ist ihr Ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versegen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und bieses dadurch, daß sie eine Kraft in ihm erweckt, übt und ausbildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein roher Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns brückt, in eine objective Ferne zu rücken, in ein freies Werk unsers Geistes zu verwandeln und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.

Und eben barum, weil bie mahre Kunft etwas Reelles und Objectives will, fo kann fie fich nicht bloß mit bem Schein ber Mahrheit begnügen: auf ber Wahrheit felbft, auf bem feften und tiefen Grunbe ber Natur crerichtet fie ihr ibeales Gebaube.

Wie aber nun die Kunft zugleich ganz ibeell und boch im tiefften Sinne reell fenn — wie sie das Wirkliche ganz verlaffen und boch aufs genaueste mit der Natur übereinstimmen foll und kann, das ist's, was Wenige faffen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke fo schielend macht, weil beibe Forberungen einander im gemeinen Urtheil geradezu aufzuheben scheinen.

Auch begegnet es gewöhnlich, bag man bas Gine mit Aufopferung bes Unbern zu erreichen fucht und eben beswegen Beibes verfehlt. Wem bie Natur zwar einen trenen Ginn und eine Innigfeit bes Gefühls verlieben, aber die ichaffende Ginbilbungefraft verfagte, der wird ein treuer Maler bes Wirklichen fenn, er wird bie jufälligen Ericheinungen, aber nie ben Beift ber Ratur ergreifen. Rur ben Stoff ber Belt wirb er uns wicherbringen; aber es wird eben barum nicht unfer Bert, nicht bas freie Brobuct unfere bilbenden Beiftes febn und fann alfo auch bie wohlthatige Birtung ber Runft, welche in ber Freiheit befteht, nicht haben. Ernft gwar, boch nnerfreulich ift bie Stimmung, mit ber uns ein folcher Runftler und Dichter entläßt, und wir feben une burch bie Runft felbft, bie une befreien follte, in bie gemeine enge Birflichfeit veinlich jurudverfest. Wem bingegen gwar eine rege Phantafie, aber ohne Gemuth und Charatter, ju Theil geworben, ber wird fich um feine Wahrheit befümmern, fonbern mit bem Beltftoff nur fpielen, nur burch phantaftifche und bigarre Combinationen gu überrafchen fuchen, und wie fein ganges Thun nur Schaum und Schein ift, fo wirb er amar für ben Augenblick unterhalten, aber im Gemuth nichte erbauen und Sein Spiel ift, fo wie ber Ernft bes Anbern, fein poetisches. Bhantaftifche Gebilbe willfürlich aneinander reihen, beißt nicht ins 3beale geben und, bas Birfliche nachahmenb wieber bringen, heißt nicht bie Natur barftellen. Beibe Forberungen fteben fo wenig im Biberfpruch mit ein= anber, bag fie vielmehr - eine und biefelbe find; bag bie Runft nur baburch mahr ift, bag, fie bas Birtliche gang verlägt und rein ibeell wirb. Die Natur felbft ift nur eine Ibee bes Beiftes, bie nie in bie Ginne fallt. Unter ber Dede ber Ericheinungen liegt fie, aber fie felbft fommt niemals aur Ericheinung. Blog ber Runft bes Ibeals ift es verliehen, ober vielmehr, es ift ihr aufgegeben, biefen Beift bes Alls ju ergreifen und in einer forperlichen Form zu binden. Auch fie felbft tann ihn zwar nie vor bie Sinne, aber boch burch ihre fchaffenbe Bewalt vor bie Giubilbungefraft bringen und baburch mahrer feyn, ale alle Birflichfeit, und realer, ale alle Erfahrung. Es ergibt fich baraus von felbft, bag ber Runftler fein einziges Element aus ber Wirflichfeit branchen tann, wie er es finbet, baß fein Wert in allen feinen Theilen ibeell fenn muß, wenn es als ein Ganges Realitat haben und mit ber Natur übereinftimmen foll.

Bas von Boeste und Kunft im Ganzen wahr ift, gilt auch von allen Gattungen berselben, und es läßt sich ohne Mühe von bem jest Gesagten auf die Tragödie die Anwendung machen. Auch hier hatte man lange und hat noch jest mit dem gemeinen Begriff bes Natürlichen zu kämpsen, welcher alle Poesie und Kunft geradezu aufhebt und vernichtet. Der bildenden Kunft gibt man zwar nothbürftig, doch mehr ans conventionellen als aus innern Gründen, eine gewisse Ibealität zu; aber von der Poesie und von der bramatischen insbesondere verlangt man Ilusion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten wäre, immer nur ein armseliger Gaussertrug seyn würde. Alles Aeußere bei einer dramatischen Borstellung steht diesem Begriff entgegen — Alles ist nur ein Symbol des Birklichen. Der Tag selbst auf dem Theater ist nur ein Symbol des Birklichen. Der Tag selbst auf dem Theater ist nur ein künstlicher, die Architectur ist nur ein symbolische, die metrische Sprache selbst ist ideal; aber die haublung soll nun einmal real seyn, nud der Theil das Ganze zerstören. So haben die Branzosen, die den Geist der Alten zuerst ganz misverstanden, eine Einheit

bes Orts und ber Zeit nach bem gemeinften empirifchen Ginn auf ber Schaubahne eingeführt, als ob hier ein anberer Ort ware, als ber blofe ibeale Raum, und eine anbere Zeit, als bloß die ftetige Folge ber handlung.

Durch Einführung einer metrischen Sprache ift man inbest ber poetischen Tragdbie schon um einen großen Schritt naber gekommen. Es find einige lyrische Bersuche auf ber Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Poeste hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über bas herrschende Borurtheil errungen. Aber mit dem Einzelnen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Irrthum im Gangen fällt, und es ist nicht genng, daß man das nur als eine poetische Freiheit dulbet, was doch das Wesen aller Poesie ist. Die Einführung des Ehors wäre der letze, der entscheidende Schritt — und, wenn derselbe auch nur dazu biente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer seyn, die die Tragdbie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragobie ber Griechen ift, wie man weiß, aus bem Chor entsprungen. Aber, sowie fie fich historisch und ber Zeitsolge nach baraus loswand, so kann man auch fagen, baß fie poetisch und bem Geiste nach aus bemselben entstanden, und baß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dicktung aus ihr geworden wäre. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses finnlich mächtigen Organs in die harakterlose langweilig wiederkehrende Kigur eines ärmlichen Vertrauten war also keine so große Verbesserung der Tragöbie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragobie, welche fich ursprünglich nur mit Göttern, Gelben nnb Königen abgab, branchte ben Chor als eine nothwendige Begleitung; fie fand ihn in ber Natur und brauchte ihn, weil fie ihn fand. Die Sandlungen und Schickfale ber Gelben und Könige find schon an sich selbst öffentlich und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Tragobie mehr ein natürliches Organ, er folgte schon aus der poetischen Gekalt des wirklichen Lebens. In der neuen Tragodie wird er zu einem Kunstorgan; er hilft die Boesie hervordringen. Der neuere Dichter sindet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaften und einführen, das ift, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Veränderung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Zeit und in jene einsache Vorm des Lebens zurückversett wird.

Der Chor leiftet baher bem neuen Tragifer noch weit wefentlichere Dienste, als bem alten Dichter, eben beswegen, weil er bie moberne gemeine Welt in bie alte poetische verwandelt, weil er ihm alles bas unbrauchbar macht, was ber Boesie widerstrebt, und ihn auf die einfachsten, urfprunglichften und naivsten Motive hinauftreibt. Der Palast ber Könige ift jeht geschloffen, die Gerichte haben sich von ben Thoren ber Städte in das Innere ber Saufer zuruckgezogen, die Schrift hat das lebendige Bort verdragt, das Bolt selbst, die finnlich lebendige Maffe, ift, wo sie nicht als robe Sewalt wirkt, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff

geworben, die Götter find in die Bruft bes Menfchen jurudgefehrt. Der Dichter muß die Ralafte wieder aufthun, er muß die Gerichte unter freien himmel herausführen, er muß die Götter wieder aufftellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die funftliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ift, wieder herstellen und alles kunstliche Machwerk an dem Menschen und um deuselben, das die Erscheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder, abwerfen und von allen äußern Umgebungen desselben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber eben fo, wie ber bilbenbe Knnftler die faltige Tulle ber Gewänder um feine Figuren breitet, um die Raume feines Bilbes reich und anmuthig auszufüllen, um die getrennten Partien beffelben in ruhigen Maffen ftetig zu verdinden, um der Farbe, die das Auge reigt und erquickt, einen Spiel-raum zu geben, um die menschichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen, eben so durchslicht und umgibt der tragische Dichter feine kreng abgemessen, eben so durchslicht und umgibt der tragische Dichter feine freng abgemessen Sandlung und die festen Umriffe seiner handelnden Figuren mit einem lyrischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gefalteten Burpurgewand, die handelnden Personen frei und ebel mit einer gehaltenen Burde und hoher Ruhe bewegen.

In einer höhern Organisation barf ber Stoff ober bas Elementarische nicht mehr sichtbar feyn; die chemische Farbe verschwindet in der feinen Carnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat feine Gerrlichkeit und kann als solcher in einem Kunstkörper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und kulle und durch Harmonie feinen Plat versbienen und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anftatt fie durch seine Schwere zu erbrücken.

In Werten ber bilbenben Runft ift biefes Jebem leicht verftanblich; aber auch in ber Poefie und in ber tragifchen, von ber hier bie Rebe ift, finbet daffelbe ftatt. Alles, was ber Berftand fich im Allgemeinen ausspricht, ift eben fo wie bas, mas blog bie Ginne reigt, nur Stoff und robes Element in einem Dichterwerf und wird ba, wo es vorherricht, unausbleiblich bas Poetische gerftoren; benn biefes liegt gerabe in bem Inbifferengpunkt bes Ibeellen und Sinnlichen. Run ift aber ber Denfch fo gebilbet, bag er immer von bem Befonbern ins Allgemeine geben will, und bie Refferion muß alfo auch in ber Tragobie ihren Plat erhalten. Soll fie aber biefen Plat verbienen, fo muß fie bas, was ihr an finnlichem Leben fehlt, burch ben Bortrag wieber gewinnen; benn wenn bie zwei Elemente ber Boefie, bas Ibeale und Ginnliche, nicht innig verbunden gufammen wirfen, fo muffen fie neben einander wirken, ober bie Poefie ift aufgehoben. Benn die Bage nicht vollfommen inne fieht, ba fann bas Gleichgewicht nur burch eine Schwankung ber beiben Schalen bergeftellt werben.

Und biefes leiftet nun ber Chor in ber Tragobie. Der Chor ift felbft tein Individuum, fondern ein allgemeiner Begriff; aber biefer Begriff reprafentirt fich durch eine finnlich machtige Maffe, welche burch ihre ausfüllende Gegenwart ben Sinnen imponirt. Der Chor verläßt ben engen Rreis ber handlung, um fich über Bergangenes und Runftiges, über ferne

Beiten und Bölfer, über bas Menschliche überhaupt zu verbreiten, um bie großen Resultate bes Lebens zu ziehen und die Lehren ber Weisheit auszussprechen. Aber er thut bieses mit ber vollen Macht ber Phantasie, mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche auf ben hohen Gipfeln ber menschlichen Dinge, wie mit Schritten ber Götter, einhergeht — und er thut es, von ber ganzen sinnlichen Macht bes Rhythmus und ber Musik in Tönen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also bas tragische Gebicht, indem er bie Reflexion von ber handlung absonbert und eben burch biese Absonberung fie felbst mit poetischer Kraft ausruftet; eben fo, wie ber bilbenbe Runftler bie gemeine Nothburft ber Befleibung burch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönheit verwandelt.

Aber eben fo, wie fich ber Maler gezwungen fieht, ben Farbenton bes Lebenbigen gu verftarten, um ben machtigen Stoffen bas Gleichgewicht gu halten, fo legt die lyrifche Sprache bes Chore bem Dichter auf, verhaltnißmafig bie gange Sprache bes Gebichts ju erheben und baburch bie finnliche. Bewalt bes Ausbrude überhaupt ju verftarten. Mur ber Chor berechtigt ben tragifchen Dichter ju biefer Erhebung bes Tons, bie bas Dhr ausfüllt, bie ben Geift anfpannt, bie bas gange Gemuth erweitert. Diefe eine Riefengestalt in feinem Bilbe nothigt ibn, alle feine Figuren auf ben Rothurn gu ftellen und feinem Gemalbe baburch bic tragifche Grope ju geben. Nimmt man ben Chor hinmeg, fo muß bie Sprache ber Tragobie im Gangen finten, ober, was jest groß und mächtig ift, wird gezwungen und überspannt Der alte Chor, in bas frangofifche Trauerfpiel eingeführt, erfcheinen. murbe es in feiner gangen Durftigfeit barftellen und gunichte machen; eben berfelbe murbe ohne Zweifel Chatefpeare's Tragobie erft ihre mahre Bebentung geben.

So wie ber Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Rube in bie Bandlung - aber bie fcone und bobe Rube, bie ber Charafter eines ebeln Runftwertes feyn muß. Denn bas Gemuth bes Bufchauers foll auch in ber heftigften Baffion feine Freiheit behalten; es foll fein Ranb ber Ginbrude fenn, fonbern fich immer flar und beiter von ben Rührungen icheiben, bie es erleibet. Was bas gemeine Urtheil an bem Chor ju tabeln pflegt, bag er bie Taufchung aufhebe, bag er bie Bewalt ber Affecte breche, bas gereicht ihm ju feiner hochften Empfehlung; benn eben biefe blinbe Gewalt ber Affecte ift es, bie ber mahre Runftler vermeibet; biefe Taufchung ift es, bie er ju erregen verschmaht. Wenn bie Schlage, womit bie Eraabbie unfer Berg trifft, ohne Unterbrechung auf einanber folgten, fo murbe bas Leiben über bie Thatigfeit fiegen. Wir wurben uns mit bem Stoffe vermengen und nicht mehr über bemfelben fcweben. Daburch, bag ber Chor bie Theile auseinander halt und gwifchen bie Baffionen mit feiner beruhigenben Betrachtung tritt, gibt er une unfere Freiheit gurud, bie im Sturm ber Affecte verloren geben wurbe. Auch bie tragifchen Berfonen felbft bedürfen biefes Unhalts, biefer Rube, um fich gu fammeln; benn fie find feine wirflichen Wefen, bie blog ber Gewalt bes Moments gehorchen unb blog ein Indivibnum barftellen, fonbern ibegle Berfonen und Reprafentanten

ihrer Gattung, die das Tiefe ber Menfcheit aussprechen. Die Gegenwart bes Chors, ber als ein richtender Zeuge fie vernimmt und die erften Ausbrüche ihrer Leidenschaft durch seine Dazwischenfunft banbigt, motivirt die Besonnenheit, mit der sie handeln, und die Bürde, mit der sie reden. Sie stehen gewissermaßen schon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben deswegen bestotauglicher, von dem Kunstheater zu einem Aublicum zu reden.

Soviel über meine Befugniß, ben alten Chor auf bie tragische Buhne zurückzuführen. Chöre kennt man zwar auch schon in ber modernen Tragöbie; aber ber Chor bes griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht habe, ber Chor als eine einzige ibeale Person, bie bie ganze Handlung trägt und begleitet, bieser ift von jenen operhaften Chören wesentlich verschieden, und, wenn ich bei Gelegenheit ber griechischen Tragöbie von Chören anstatt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der Berbacht, daß man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor ber alten Tragöbie ist meines Wissens seit dem Versall berselben nie wieder auf der Bühne erschienen.

Ich habe ben Chor zwar in zwei Theile getrennt und im Streit mit fich felbst bargestellt; aber bies ist nur baun ber Kall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer Eins mit sich selbst. Ich habe ben Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen laffen; aber auch Aeschplus, der Schöpfer der Aragödie, und Sophokles, der größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freibeit bedient.

Eine anbere Freiheit, bie ich mir erlaubt, möchte schwerer zu rechtfertigen sehn. Ich habe bie driftliche Religion und die griechische Götter-lehre vermischt angewendet, ja, selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplat der Handlung ift Messina, wo diese brei Religionen theils lebendig, theils in Denkmalern fortwirkten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Roesie, die verschiedenen Religionen als ein collectives Ganze für die Einbildungskraft zu behandeln, in welchem Alles, was einen eigenen Charakter trägt, eine eigene Empsindungsweise ausdrückt, seine Stelle sindet. Unter der Hülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sehn, dieses auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemsten und am tressendten sindet.

# Personen.

Donna Sfabella, Sürftin von Meffina.

Don Manuel,
Don Cefar,

Beatrice.

Diego.

Boten.

Chor, besteht aus bem Gefolge ber Brüber.

Die Aelteften von Meffina, reben nicht.

# Die Brant von Meffina.

Die Scene ift eine geräumige Saulenhalle, auf beiden Seiten find Gingange, eine große Blugelthure in ber Tiefe führt zu einer Rapelle.

Donna Ifabella in tiefer Trauer, die Melteften von Meffina fieben um fie ber.

Ifabella.

Der Roth gehorchend, nicht bem eignen Trieb, Tret' ich, ihr greisen Häupter bieser Stadt, Heraus zu euch aus den verschwiegenen Gemächern meines Frauensaals, das Antlit Bor euren Männerblicken zu entschleiern. Denn es geziemt der Wittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt dem Aug' Der Welt in stillen Mauern zu verbergen; Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Nicht zweimal hat ber Mond die Lichtgeftalt Erneut, seit ich ben fürftlichen Gemahl Bu seiner letten Rubestätte trug, Der mächtigwaltend dieser Stadt gebot, Mit starkem Arme gegen eine Welt Euch schügend, die euch feindlich rings umlagert. Er selber ist bahin, doch lebt sein Geift In einem tapfern Gelbenpaare fort

Glorreicher Sohne, dieses Landes Stolz. Ihr habt sie unter euch in freud'ger Kraft Aufwachsen sehen, doch mit ihnen wuchs Aus unbekannt verhängnißvollem Samen Auch ein unsel'ger Bruderhaß empor, Der Kindheit frohe Einigkeit zerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernst der Jahre. Nie hab' ich ihrer Eintracht mich erfreut; An diesen Brüsten nährt' ich beibe gleich; Gleich unter sie vertheil' ich Lieb' und Sorge, Und beibe weiß ich kindlich mir geneigt. In diesem einz'gen Triebe sind sie eins; In allem Andern trennt sie blut'ger Streit.

Zwar, weil ber Vater noch gefürchtet herrschte, hielt er durch gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die Heftigbrausenden im Zügel, Und unter eines Ioches Eisenschwere Bog er vereinend ihren starren Sinn. Nicht wassentragend durften sie sich nahn, Nicht in benselben Mauren übernachten. So hemmt er zwar mit strengem Machtgebot Den rohen Ausbruch ihres wilden Triebs; Doch ungebessert in der tiesen Brust Ließ er den Haß — der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Weil er dem Strome mächtig wehren kanns

Was kommen mußte, kam. Als er die Augen
Im Tode schloß, und seine starke Hand
Sie nicht mehr bandigt, bricht der alte Grou,
Gleichwie des Feuers eingepreßte Glut,
Bur offnen Flamme sich entzündend, los.
Ich sag' euch, was ihr Alle selbst bezeugt:
Messina theilte sich, die Brudersehde
Löst alle heil'gen Bande der Natur,
Dem allgemeinen Streit die Losung gebend,
Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtfeld ward die Stadt.
Ia, diese Hallen selbst bespriste Blut.
Des Staates Bande sabet ihr zerreißen,

Doch mir gerriß im Innerften bas Berg -Ihr fühltet nur bas öffentliche Leiben Und fragtet wenig nach ber Mutter Schmerz. Ibr famt zu mir und spracht bies barte Wort: "Du flehft, daß beiner Gohne Bruberzwift "Die Stadt empört in bürgerlichem Streit, "Die, von dem bofen Nachbar tings umgarnt, "Durch Gintracht nur bem Feinde widerfteht. "- Du bift bie Mutter! Bohl, fo fiebe gu, "Wie bu ber Gobne blut'gen Saber flillft. "Was fummert uns, Die Friedlichen, ber Bank "Der Berricher? Sollen wir zu Grunde gebn, "Weil beine Sohne muthend fich befehben? "Wir wollen uns felbft rathen ohne fie, "Und einem andern herrn uns übergeben, "Der unfer Beftes will und ichaffen tann!"

So spracht ihr rauhen Manner, mitleiblos, Für euch nur sorgend und für eure Stadt, Und wälztet noch die öffentliche Noth Auf diese Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belastet war. Ich unternahm das nicht zu Hossende: Ich warf mit dem zerrissnen Mutterherzen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rusend — Unabgeschreckt, geschäftig, unermüdlich Beschickt' ich sie, den Einen um den Andern, Bis ich erhielt durch mütterliches Flehn,
Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Nessina, in dem väterlichen Schloß, Unseinblich sich von Angesicht zu sehn,
Bas nie geschah, seitdem der Fürst verschieden.

Dies ift ber Tag! Des Boten harr' ich ftundlich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.
— Sehd denn bereit, die Herrscher zu empfangen Mit Ehrfurcht, wie's dem Unterthanen ziemt.
Nur eure Pflicht zu leisten sehd bedacht; Für's Andre. laßt uns Andere gemähren.
Berderblich diesem Land und ihnen selbst

Berberbenbringend war der Sohne Streit;
Berföhnt, vereinigt, find fie mächtig gnug,
Euch zu beschüßen gegen eine Welt
Und Recht sich zu verschaffen — gegen euch!
(Die Aeltesten entsernen sich schweigend, die Sand auf der Brust. Sie winkt einem alten Diener, der zurückleibt.)

Ifabella. Diego.

Ifabella.

Diego!

Diego.

Bas gebietet meine Fürftin? Ifabella.

Bewährter Diener! Reblich Herz! Tritt näher! Mein Leiben haft bu, meinen Schmerz getheilt, So theil' auch jest das Glück der Glücklichen.

Berpfändet hab' ich deiner treuen Brust Mein schmerzlich süßes, heiliges Geheimnis.

Der Augenblick ist da, wo es ans Licht Des Tages soll hervorgezogen werden.

Bu lange schon erstickt' ich der Natur Gewalt'ge Regung, weil noch über mich Ein fremder Wille herrisch waltete.

Best darf sich ihre Stimme frei erheben, Noch heute soll dies Herz befriedigt sehn, Und dieses Haus, das lang verödet war, Bersammle Alles, was mir theuer ist.

So lenke benn bie alterschweren Tritte Nach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schatz mir aufbewahrt. Du warst es, treue Seele, ber ihn mir Dorthin gestüchtet hat auf bestre Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe fröhlich jest der Glücklichen Das theure Pfand zurück!

(Man bort in ber Ferne blafen.)

D, eile, eile

Und lag bie Freude beinen Schritt verjungen!

3ch hore friegerischer Gorner Schall, Der meiner Sohne Einzug mir verfündigt. (Diego geht ab. Die Must läßt sich noch von einer entgegengesepten Geite immer naber und naber horen.)

Isabella.

Erregt ift ganz Meffina — Horch! ein Strom Berworrner Stimmen malzt fich brausend her — Sie find's! Das Gerz ber Mutter, machtig schlagend, Empfindet ihrer Nahe Kraft und Zug. Sie find's! O meine Kinder, meine Kinder!

(Sie eilt hinaus.)

#### Chor tritt auf.

Er befieht aus zwei Salbchören, welche zu gleicher Zeit, von zwei entgegengeseten Seiten, ber eine aus ber Tiefe, ber andere aus bem Bordergrund eintreten, rund um die Buhne geben und fich alsbann auf berselben Seite, wo jeber eingetreten, in eine Reihe ftellen. Den einen Salbchor bilben die ältern, ben andern die jungern Ritter; beide find durch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beibe Shore einander gegenüber sieben, schweigt der Marsch, und die beiben Chorsübrer reben. \*

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dich begrug' ich in Ehrfurcht,

\* Anmerkung. Der Berfaffer hat bei Uebersenbung bes Manuscripts an das Theater ju Bien einen Borschlag beigefügt, wie die Reben des Chors unter einzelne Personen vertheilt werden könnten. Der erfte Chor sollte nämlich aus Cajetan, Berengar, Manfred, Trifian und acht Rittern Don Manuels, der zweite aus Bobemund, Roger, Sippolit und neun Rittern Don Cesars bestehen. Was jede dieser Personen nach des Berfaffers Plane zu sagen haben wurde, ift bei dieser Ausgabe angedeutet worden.

3weiter Chor. (Bobemund.) Zürnend ergrimmt mir das Gerz im Busen, Zu dem Kampf ist die Faust geballt, Denn ich sehe das Haupt der Medusen, Meines Feindes verhaste Gestalt. Kaum gebiet' ich dem kochenden Blute. Gönn' ich ihm die Ehre des Worts? Ober gehorch' ich dem zürnenden Muthe? Aber mich schreckt die Eumenide, Die Beschirmerin dieses Orts, Und der waltende Gottessfriede.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Beisere Fassung Biemet bem Alter, Ich, ber Bernünftige, gruße zuerst.
(Bu bem gweiten Chor.)

Seh mir willsommen, Der du mit mir Gleiche Gefühle Brüderlich theilend. Dieses Balastes Schüşende Götter Fürchtend verehrst! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jest Worte des Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut; Denn auch das Wort ist, das heilende, gut. Aber treff' ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Kamps sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

Der gange Chor. Aber treff' ich bich braußen im Freien, Da mag ber blutige Kampf fich erneuen,

Da erprobe bas Eisen ben Muth.

Erfter Chor. (Berengar.) Dich nicht haff' ich! Richt du bift mein Feind! Eine Stadt ja hat uns geboren, Jene find ein frembes Geschlecht. Aber wenn fich die Fürsten befehden, Müffen die Diener fich morden und töbten Das ift die Ordnung, so will es das Recht.

3meiter Chor. (Bobemund.)

Mögen fle's wiffen, Barum fle fich blutig Saffend bekampfen! Mich ficht es nicht an. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift kein Tapfrer, kein Ehrenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

Der gange Chor.

Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift fein Lapfrer, fein Ehrenmann, Der ben Gebieter läßt verachten.

Einer aus dem Chor. (Berengar.)

Sort, was ich bei mir felbst erwogen, Als ich mußig baher gezogen Durch bes Korns hochwallende Gaffen, Meinen Gebanten überlaffen.

Wir haben uns in des Kampfes Buth Nicht befonnen und nicht berathen, Denn uns bethörte bas braufende Blut.

Sind fie nicht unfer, diese Saaten? Diese Ulmen, mit Reben umsponnen, Sind sie nicht Kinder unster Sonnen? Könnten wir nicht in frohem Genuß Harmlos vergnügliche Tage spinnen, Lustig das leichte Leben gewinnen? Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen Unser Schwert für das fremde Geschlecht? Es hat an diesen Boden kein Recht. Auf dem Meerschiff ist es gekommen Bon der Sonne röthlichtem Untergang; Gastlich haben wir's aufgenommen, (Unse Väter — die Zeit ist lang) Und jest sehen wir uns als Knechte, Unterthan diesem fremden Geschlechte!

Ein 3meiter. (Manfred.)

Bohl, wir bewohnen ein gludliches Land, Das bie bimmelummanbelnbe Sonne Unfleht mit immer freundlicher Belle, Und wir fonnten es frohlich geniegen; Aber es läßt fich nicht fperren und fchliegen, Und bes Meers ringe umgebende Welle, Sie verrath uns bem fühnen Corfaren, Der bie Rufte verwegen burchfreugt. Einen Segen haben wir zu bemahren, Der bas Schwert nur bes Fremblings reigt. Sflaven find wir in ben eigenen Sigen. Das Land fann feine Rinber nicht fchugen. Richt, wo bie golbene Ceres lacht Und ber friedliche Ban, ber Alurenbehuter, Bo bas Gifen machet in ber Berge Schacht, Da entspringen ber Erbe Bebieter.

Erfter Chor. (Cajetan)
Ungleich vertheilt find des Lebens Güter
Unter der Menschen stücht'gem Geschlecht;
Aber die Natur, sie ist ewig gerecht.
Uns verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft;
Jenen ward der gewaltige Wille
Und die unzerbrechliche Kraft.
Mit der furchtbaren Stärke gerüstet,
Führen sie aus, was dem herzen gelüstet,
Küllen die Erde mit mächtigem Schall;
Aber hinter den großen höhen
Folgt auch der tiefe, der donnernde Fall.

Darum Tob' ich mir, niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche. Jene gewaltigen Wetterbäche, Aus des hagels unendlichen Schlossen, Aus den Wolkenbrüchen zusammen gestossen, Rommen finster gerauscht und geschossen, Reißen die Brücken und reißen die Dämme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme, Nichts ift, das die Gewaltigen hemme. Doch nur der Augenblick hat fie geboren, Ihres Laufes furchtbare Spur Geht verrinnend im Sande verloren, Die Zerstörung verkündigt fie nur. — Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

Die bintere Thure öffnet fich; Donna Ifabella ericeint gwifden ihren Sohnen Don BRanuel und Don Cefar.

Bride Chort. (Cajetan.)

Breis ihr und Chre, Die uns bort aufgeht, Eine glänzende Sonne! Kniend verehr' ich bein herrliches Haupt.

Erfter Chor.

Schön ift bes Mondes Milbere Klarheit Unter ber Sterne bligendem Glanz: Schön ist der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen ber Söhne feuriger Kraft; Nicht auf der Erden It ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn.

\* hoch auf bes Lebens Gipfel gestellt, Schließt fie blühend ben Kreis bes Schönen, Mit ber Mutter und ihren Sohnen Krönt fich bie herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron; höheres bildet Selber die Kunst nicht, die göttlich geborne, 2018 die Rutter mit ihrem Sohn.

<sup>\*</sup> An mertung. Rach ber Abficht bes Berf, follte Die Stelle: "boch auf bes Lebens - ibrem Sohn." auf bem Theater wegbleiben.

3meiter Chor. (Berengar.)

Freudig sieht fie aus ihrem Schoofe Einen blühenden Baum sich erheben, Der sich ewig sprossend erneut. Denn sie hat ein Geschlecht geboren, Welches wandeln wird mit der Sonne Und den Namen geben der rollenden Zeit.

(Roger.)

Bölfer verrauschen, Namen verklingen, Finftre Bergeffenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Ueber ganzen Geschlechtern aus.

Aber ber Fürsten Einfame Saupter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit ben ewigen Strahlen Als bie ragenden Gipfel ber Welt.

Ifabella (mit ihren Gohnen bervortretend). Blid' nieber, bobe Ronigin bes Simmele, Und halte beine Sand auf biefes Berg, Dag es ber Uebermuth nicht fcmellend bebe; Denn leicht vergage fich ber Mutter Freube, Wenn fie fich fpiegelt in ber Gobne Glang, Bum Erftenmal, feitbem ich fie geboren, Umfaff' ich meines Glückes Fulle gang. Denn bis auf biefen Tag mußt' ich gewaltfam Des Bergens frobliche Ergiegung theilen: Bergeffen gang mußt' ich ben einen Gobn, Wenn ich ber Nahe mich bes anbern freute. D, meine Mutterliebe ift nur Gine, Und meine Sohne waren ewig Zwei! - Sagt, barf ich ohne Bittern mich ber fußen Bewalt bes trunfnen Bergens überlaffen? (Bu Don Manuel.)

Wenn ich die hand bes Brubers freundlich brude, Stoff' ich ben Stachel nicht in beine Bruft?

#### (Bu Don Cefar.)

Wenn ich bas herz an feinem Anblid weibe, Ift's nicht ein Raub an bir? — D, ich muß zittern, Daß meine Liebe felbst, die ich euch zeige, Nur eures haffes Klammen heft'ger schüre.

(Rachbem fie Beibe fragend angefeben.)

Was darf ich mir von euch versprechen? Redet! Mit welchem Gerzen kamet ihr hieher? Ift's noch der alte unversöhnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Baters Haus, Und wartet draußen vor des Schloffes Thoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt Und knirschend in das eherne Gebiß, Um alsobald, wenn ihr den Rücken mir Gekehrt, mit neuer Wuth sich zu entsessen?

# Chor. (Bobemund.)

Krieg ober Frieben! Noch liegen bie Loofe Dunkel verhüllt in ber Zukunft Schoofe! Doch es wird fich noch, eh wir uns trennen, entscheiben; Wir find bereit und gerüftet zu Beiben.

# Ifabella (im gangen Kreis umberschauend).

. Und welcher furchtbar friegerische Anblick! Bas follen biefe bier? Ift's eine Schlacht, Die fich in diesen Salen zubereitet? Wozu bie frembe Schaar, wenn eine Mutter Das Berg aufschließen will bor ihren Rinbern? Bis in ben Schoof ber Mutter fürchtet ihr Der Arglift Schlingen, tudifchen Berrath, Dag ihr ben Ruden euch besorglich bedt? - D biefe milben Banben, bie euch folgen, Die rafchen Diener eures Borns - fie find Nicht eure Freunde! Glaubet nimmermehr, Dag fle euch wohlgefinnt jum Beften rathen! Wie konnten fie's von Bergen mit euch meinen, Den Fremblingen, bem eingebrungnen Stamm, Der aus bem eignen Erbe fle vertrieben, Sich über fle ber Berrichaft angemaßt?

Glaubt mir! Es liebt ein Beber, frei fich felbft Bu leben nach bem eigenen Befet; Die frembe Berrichaft wird mit Reib ertragen. Bon eurer Dacht allein und ihrer Furcht Erhaltet ihr ben gern verfagten Dienft. Lernt bies Geschlecht, bas berglos falfche, fennen! Die Schabenfreube ift's, wodurch fie fich An eurem Glud, an eurer Große rachen. Der Berricher Fall, ber hoben Saupter Sturg Ift ihrer Lieber Stoff und ihr Befprach, Bas fich vom Cobn zum Entel forterzählt, Bomit fie fich bie Binternachte furgen. - D meine Gobne! Feinblich ift bie Welt Und falfch gefinnt! Es liebt ein Jeber nur Sich felbst; unficher, los und wandelbar Sind alle Banbe, bie bas leichte Glud Geflochten - Laune lost, mas Laune fnupfte -Rur bie Natur ift reblich! Sie allein Lieat an bem em'gen Untergrunde feft, Wenn alles Anbre auf ben fturmbewegten Wellen Des Lebens unftet treibt - Die Reigung gibt Den Freund, es gibt ber Bortheil ben Gefährten: Bobl bem, bem bie Geburt ben Bruber gab! Ihn fann bas Glud nicht geben! Unerschaffen Ift ihm ber Freund, und gegen eine Welt Boll Rriegs und Truges fteht er zweifach ba!

# Chor. (Cajetan.)

Ja, es ift etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Gerricherin fürftlichen Sinn, Ueber der Menschen Thun und Berkehren Blidt fie mit ruhiger Klarheit hin. Uns aber treibt bas verworrene Streben Blind und finnlos durchs wuste Leben.

Ifabella (ju Don Gefar).

Du, ber das Schwert auf seinen Bruder zückt, Sieh' dich umher in dieser ganzen Schaar, Wo ist ein edler Bild als deines Bruders?

(Bu Don Manuel.) Wer unter biefen, bie bu Freunde nennft, Darf beinem Bruber fich gur Seite ftellen? Gin Jeber ift ein Mufter feines Alters, Und Reiner gleicht, und Reiner weicht bem Anbern. Bagt es, euch in bas Ungeficht zu febn! D Raferei ber Giferfucht, bes Reibes! Ihn würdest bu aus Taufenben beraus Bum Freunde bir gewählt, ihn an bein Berg Beschloffen haben als ben Ginzigen; Und jest, ba ihn bie beilige Ratur Dir gab, bir in ber Wiege icon ihn ichenfte, Trittft bu, ein Frevler an bem eignen Blut, Mit ftolger Willfur ihr Gefchent mit Fugen, Dich wegzuwerfen an ben ichlechtern Mann, Dich an ben Feind und Frembling anzuschließen! Don Mannel.

Bore mich, Mutter!

Don Cefar. Mutter, höre mich! Isabella.

Richt Borte find's, bie biefen traur'gen Streit Erlebigen - Bier ift bas Mein und Dein, Die Rache von ber Schuld nicht mehr zu fonbern. - Wer mochte noch bas alte Bette finben Des Schwefelftroms, ber glübenb fich ergoß? Des unterirb'ichen Feuers ichredliche Geburt ift Alles, eine Lavarinbe Liegt aufgeschichtet über ben Befunben, Und jeber Fußtritt manbelt auf Berftorung. - Nur biefes Gine leg' ich euch ans Berg: Das Bofe, bas ber Mann, ber munbige, Dem Manne zufügt, bas, ich will es glauben, Bergibt fich und verfohnt fich fchwer. Der Mann Bill feinen Bag, und feine Beit veranbert Den Rathschluß, ben er mohl besonnen faßt. Doch eures Sabers Urfprung fteigt binauf In unverftanb'ger Rinbheit fruhe Beit, Sein Mter ift's, mas ibn entwaffnen follte.

Fraget zurud, mas euch zuerft entzweite; Ihr wift es nicht, ja, fanbet ihr's auch aus, Ihr murbet euch bes find'ichen Sabers ichamen. Und bennoch ift's ber erfte Rinberftreit, Der, fortgezeugt in ungludfel'ger Rette, Die neufte Unbill biefes Tage geboren. Denn alle schweren Thaten, bie bis jest geschahn, Sind nur bes Argwobns und ber Rache Rinber. - Und jene Anabenfehbe wolltet ihr Roch jest fortkämpfen, ba ihr Manner fenb?

(Beiber Sande faffend.) D, meine Sohne! Rommt, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiben Seiten ift bas Unrecht. Send ebel, und großherzig ichenft einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Giege gottlichfter ift bas Bergeben! In eures Baters Gruft werft ibn binab, Den alten Sag ber frühen Rinbergeit! Der fconen Liebe feb bas neue Leben, Der Gintracht, ber Berfohnung fen's geweiht. (Sie tritt einen Schritt gwifchen Beiben jurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einander zu nabern. Beibe bliden jur Erbe ohne einander anzuseben.)

## Chor. (Cajetan.)

Boret ber Mutter vermahnende Rebe, Bahrlich, fle fpricht ein gewichtiges Wort! Lagt es genug fenn und enbet bie Febbe, Dber gefällt's euch, fo fetet fle fort. Was euch genehm ist, bas ist mir gerecht, Ihr fend die Berricher, und ich bin ber Rnecht.

# Mabella

(nachdem fie einige Beit innegehalten und vergebens eine Meuferung ter Bruter erwartet, mit unterbrudtem Schmerg). Jest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Worte Röcher und erschöpft ber Bitten Rraft. Im Grabe ruht, ber euch gewaltsam banbigte, Und machtlos fteht bie Mutter gwischen euch. - Vollenbet! Ihr habt freie Macht! Geborcht Dem Damon, ber euch finnlos muthenb treibt,

Ehrt nicht bes Sausgotts heiligen Altar, Laft biefe Salle felbit, Die euch geboren, Den Schauplat werben eures Wechselmorbs. Bor eurer Mutter Aug gerftoret euch Mit euren eignen, nicht burch frembe Sanbe. Leib gegen Leib, wie bas thebanifche Baar, Rudt auf einander an, und, muthvoll ringend, Umfanget euch mit eherner Umarmung. Leben um Leben taufchenb flege Jeber, Den Dolch einbohrend in bes Anbern Bruft, Dag felbft ber Tob nicht eure Zwietracht beile, Die Flamme felbft, bes Feuers rothe Gaule, Die fich von eurem Scheiterhaufen bebt. Sich zweigespalten von einander theile, Ein schaubernd Bilb, wie ihr gestorben und gelebt. (Gie geht ab. Die Bruder bleiben noch in ber vorigen Entfernung von einander fteben.)

#### Beibe Bruber. Beibe Chore.

Chor. (Cajetan.)

Es find nur Worte, die fie gesprochen, Aber fie haben den fröhlichen Muth In der felfigten Bruft mir gebrochen. Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Rein zum himmel erheb' ich die hande: Ihr sehd Brüder! Bebenket das Ende!

Don Cefar (ohne Don Manuel angufeben).

Du bift ber ältre Bruber, tebe bu! Dem Erstgebornen weich' ich ohne Schande.

Don Manuel (in berfelben Stellung).

Sag' etwas Gutes, und ich folge gern Dem ebeln Beifpiel, bas ber Jungre gibt.

Don Cefar.

Nicht, weil ich für den Schuldigeren mich Erkenne oder schwächer gar mich fühle — Don Manuel.

Richt Kleinmuths zeiht Don Cefarn, wer ihn fennt: Fühlt' er fich fcmacher, murb' er ftolzer reben.

Don Cefar.

Dentft bu von beinem Bruber nicht geringer? Bon Manuel.

Du bift zu ftolg zur Demuth, ich zur Luge.

Berachtung nicht erträgt mein ebles Gerz. Doch in bes Kampfes heftigster Erbittrung Gebachteft bu mit Würbe beines Brubers.

Don Mannel.

Du willft nicht meinen Tob, ich habe Broben. Gin Monch erbot fich bir, mich meuchlerisch Bu morben; bu bestrafteft ben Berrather.

Don Cefar (tritt etwas naber).

Batt' ich bich früher fo gerecht erkannt, Es mare Bieles ungeschehn geblieben.

Don Manuel.

Und hatt' ich bir ein fo verfohnlich Berg Gewußt, viel Dube fpart' ich bann ber Mutter.

Don Cefar.

Du wurdest mir viel ftolzer abgeschilbert.

Don Manuel.

Es ift ber Bluch ber Soben, bag bie Riebern Sich ihres offnen Ohrs bemächtigen.

Don Cefar (lebhaft).

So ift's. Die Diener tragen alle Schulb.

Don Manuel.

Die unfer Berg in bitterm Baf entfrembet.

Die bofe Borte bin und wieber trugen.

Don Manuel.

Mit falfcher Deutung jebe That vergiftet.

Don Cefar.

Die Wunde nahrten, bie fie heilen follten.

Don Mannel.

Die Flamme schurten, bie fle lofden tonnten.

Don Cefar.

Wir waren bie Berführten, Die Betrognen!

Don Manuel.

Das blinde Werkzeug frember Leibenschaft!

Don Cefar.

Ift's mahr, bag alles Andre treulos ift -

Don Manuel.

Und falfch! Die Mutter fagt's: bu barfft es glauben!

Don Cefar.

So will ich biefe Bruderhand ergreifen -(Er reicht ibm die Sand bin.)

Don Manuel (ergreift fie lebhaft).

Die mir bie nachste ift auf bieser Belt.

(Beide fteben Saud in Sand und betrachten einander eine Beitlang ichweigenb.)

Don Cefar.

3ch feh' bich an, und überrascht, erstaunt Bind' ich in bir ber Mutter theure Buge.

Don Manuel.

Und eine Aehnlichkeit entbedt fich mir In bir, bie mich noch wunderbarer rubret.

Don Cefar.

Bift bu es wirklich, ber bem jungern Bruber So holb begegnet und fo gutig fpricht?

Don Manuel.

Ift diefer freundlich fanftgefinnte Jungling Der übelwollend mir gehaff'ge Bruder?

Bieberum Stillschweigen; Jeber ficht in ben Unblid bes Unbern verloren.)

Don Cefar.

Du nahmst die Pferde von arab'scher Bucht In Anspruch aus dem Nachlaß unfers Baters. Den Rittern, die du schicktest, schlug ich's ab.

Don Manuel

Sie find bir lieb, ich bente nicht mehr bran.

Don Cefar.

Nein, nimm bie Roffe, nimm ben Wagen auch Des Baters, nimm fie, ich beschwöre bich!

Don Manuel

Ich will es thun, wenn bu bas Schloß am Meere Beziehen willft, um bas wir heftig ftritten.

Don Cefar.

Ich nehm' es nicht, boch bin ich's wohl zufrieben, Dag wir's gemeinsam brüberlich bewohnen.

Don Manuel.

Co fep's! Warum ausschließend Eigenthum Befigen, ba bie Bergen einig.find?

Don Cefar.

Barum noch länger abgefondert leben, Da wir, vereinigt, jeder reicher werben?

Don Manuel.

Bir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt. (Er ellt in feine Urme.)

Erfter Chor (zum zweiten). (Cajetan.) Was stehen wir hier noch feindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete dir Frieden: Wollen wir einander denn ewig haffen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Söhne von einem Lande. (Beibe Chore umarmen sich.)

# Gin Bote tritt auf.

3weiter Chor (ju Don Gefar). (Bobemund.) Den Späher, ben bu ausgesendet, Gerr, Erblick' ich wiederkehrend. Freue bich, Don Cefar! Gute Botschaft harret bein, Denn frohlich strahlt ber Blick bes Kommenden.

Bote.

Seil mir und Seil ber fluchbefreiten Stadt! Des schönften Anblicks wird mein Auge froh. Die Sohne meines herrn, die Fürsten seh ich In friedlichem Gespräche, Sand in Sand, Die ich in heißer Kampseswuth verlassen.

Don Cefar.

Du fiehst die Liebe aus des Saffes Flammen Wie einen neu verjüngten Phonix steigen.

Bott.

Ein zweites leg' ich zu bem erften Glück! Dein Botenftab ergrunt von frifchen Zweigen! Don Cefar (ibn bei Seite fübrenb).

Lag boren, mas bu bringft.

Bott.

Ein einz'ger Tag

Will Alles, was erfreulich ift, versammeln. Auch die Verlorene, nach der wir suchten, Sie ift gefunden, herr, fle ift nicht weit.

Don Cefar.

Sie ift gefunden! D, wo ift fie? Sprich!

Bier in Meffina, Berr, verbirgt fie fich.

Bon Manuel (zu bem erften Salbchor gewendet). Bon hoher Rothe Glut feh' ich die Wangen Des Bruders glänzen, und sein Auge blitt. Ich weiß nicht, was es ist; boch ist's die Farbe Der Freude, und mitfreuend theil' ich sie.

Don Cefar (ju bem Boten).

Komm, führe mich! — Leb wohl, Don Manuel! Im Arm ber Mutter finden wir uns wieder; Jest fordert mich ein bringend Werk von hier.

(Er will geben.)

### Don Manuel.

Berichieb' es nicht. Das Glud begleite bich.

Don Cefar (befinnt fich und tommt suruce). Don Manuel! Mehr, als ich fagen kann, Freut mich bein Anblick — ja, mir ahnet schon,

Wir werben uns wie herzensfreunde lieben, Der langgebundne Trieb wird freud'ger nur Und macht'ger ftreben in der neuen Sonne. Nachholen werd' ich bas verlorne Leben.

Don Manuel.

Die Bluthe beutet auf Die fcone Frucht.

Don Cefar.

Es ift nicht recht, ich fuhl's und table mich, Dag ich mich jest aus beinen Armen reiße.

Dent' nicht, ich fuhle weniger, ale bu, Beil ich bie festlich ichone Stunde rafch zerfchneibe.

Don Manuel (mit fichtbarer Berftrenung). Gehorche bu bem Augenblid! Der Liebe Gehört von heute an bas gange Leben.

Don Cefar.

Entbedt' ich bir, was mich von hinnen ruft - Don Manuel.

Lag mir bein Berg! Dir bleibe bein Geheimniß.

Much fein Geheimniß trenn' uns ferner mehr: Balb foll die lette buntle Falte fcwinden!

(Bu dem Chor gewendet.)

Euch fund' ich's an, bamit ihr's Alle wiffet! Der Streit ift abgeschloffen zwischen mir Und bem geliebten Bruber! Den erflar' ich Rur meinen Tobfeind und Beleibiger Und werd' ihn haffen, wie ber Solle Pforten, Der ben erloschnen Funken unsers Streits Aufblast zu neuen Flammen - Soffe Reiner Dir ju gefallen ober Dant zu ernten, Der von bem Bruber Bofes mir berichtet, Mit falfcher Dienftbegier ben bittern Pfeil Des rafchen Worts gefchäftig weiter fenbet. - Nicht Wurzeln auf ber Lippe fchlägt bas Wort, Das unbebacht bem ichnellen Born entflohen; Doch, von bem Ohr bes Argwohns aufgefangen, Rriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort Und hangt ans Berg fich an mit taufenb Meften: So trennen endlich in Berworrenheit Unheilbar fich bie Guten und bie Beften! (Er umarmt den Bruder noch einmal und geht ab, von dem zweiten Chor begleitet.)

Don Manuel und ber erfte Chor.

Chor. (Cajetan.)

Berwundrungsvoll, o Gerr, betracht' ich bich, Und fast muß ich bich heute gang verkennen. Wit farger Rebe faum erwiderst bu Des Bruders Liebesworte, ber gutmeinend Mit offnem Herzen bir entgegen kommt. Bersunken in dich selber stehft bu ba, Gleich einem Träumenden, als wäre nur Dein Leib zugegen, und die Seele fern. Ber so dich sähe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und stolz unfreundlichen Gemüths; Ich aber will dich drum nicht fühllos schelten; Denn heiter blickst du, wie ein Glücklicher, Um dich, und Lächeln spielt um beine Wangen.

## Don Manuel.

Bas foll ich fagen? was erwidern? Mag Der Bruber Worte finben! Ihn ergreift Ein überraschend neu Befühl: er flebt Den alten Bag aus feinem Bufen fcwinben, Und munbernd fühlt er fein verwandelt Berg. 3ch - habe feinen Sag mehr mitgebracht, Raum weiß ich noch, warum wir blutig ftritten. Denn über allen irb'fchen Dingen boch Schwebt mir auf Freubenfittigen bie Seele, Und in bem Glangesmeer, bas mich umfangt, Sind alle Wolfen mir und finftre Falten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. - 3ch febe biefe Ballen, Diefe Gale, Und bente mir bas freudige Erschrecken Der überrafchten, boch erftaunten Braut, Wenn ich als Fürftin fle und Berricherin Durch Diefes Baufes Bforten führen merbe. - Noch liebt fie nur ben Liebenden! Dem Frembling, Dem Namenlosen hat fie fich gegeben. Dicht abnet fie, bag es Don Manuel, Meffina's Fürft ift, ber bie golbne Binbe Ihr um die icone Stirne flechten wird. Wie fuß ift's, bas Geliebte zu begluden Dit ungehoffter Große, Glang und Schein! Langft fpart' ich mir bies bochfte ber Entzuden, Bohl bleibt es ftets fein bochfter Schmuck allein;

Doch auch bie Sobeit barf bas Schone ichmuden, Der golbne Reif erhebt ben Ebelftein.

Chor. (Cajetan.)

3ch hore bich, o herr, vom langen Schweigen Bum Erftenmal ben ftummen Mund entflegeln. Mit Spaberaugen folgt' ich bir schon langft, Ein feltfam munberbar Geheimnig ahnenb; Doch nicht erfühnt' ich mich, mas bu vor mir In tiefes Dunkel bullft, bir abzufragen. Dich reigt nicht mehr ber Jagben muntre Luft, Der Roffe Wettlauf und bes Falten Sieg. Aus ber Gefährten Aug' verschwindeft bu, So oft bie Sonne fintt jum himmeleranbe, Und Reiner unsers Chors, Die wir bich fonft In jeber Kriege = und Jagbgefahr begleiten, Dag beines ftillen Pfabs Gefährte febn. Warum verschleierft bu bis biefen Tag Dein Liebesglud mit biefer neib'fchen Bulle? Bas zwingt ben Mächtigen, bag er verheble? Denn Furcht ift fern von beiner großen Seele.

### Don Mannel.

Beflügelt ift bas Glad und fchwer zu binben, Mur in verschloffner Labe wird's bewahrt. Das Schweigen ift jum Guter ihm gefest, Und raich entfliegt es, wenn Beichmanigfeit Voreilig magt, bie Dede zu erheben. Doch jest, bem Biel fo nahe, barf ich wohl Das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit ber nachften Morgenfonne Strabl Ift fie bie Deine, und bes Damons Reib Wird feine Macht mehr haben über mich. Nicht mehr verstohlen werb' ich zu ihr schleichen, Richt rauben mehr ber Liebe golbne Frucht, Nicht mehr bie Freude haschen auf ber Flucht, Das Morgen mirb bem ichonen Seute gleichen; Nicht Bligen gleich, bie fchnell vorüber ichiegen Und ploglich von ber Nacht verschlungen find,

Mein Glud wird fenn, gleichwie bes Baches Fliegen. Gleichwie ber Sand bes Stundenglafes rinnt.

Chor. (Cajetan.)

So nenne ste uns, herr, die bich im Stillen Beglückt, daß wir bein Loos beneibend rühmen Und würdig ehren unsers Fürsten Braut.
Sag' an, wo du ste fandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegner heimlichkeit?
Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlungnen Pfaden;
Doch keine Spur hat uns dein Glück verrathen, So daß ich bald mich überreben möchte,
Es hülle sie ein Zaubernebel ein.

#### Don Mannel.

Den Zauber lof' ich auf, benn heute noch Soll, mas verborgen mar, bie Sonne fchauen. Bernehmet benn und bort, wie mir gefchah. Funf Monde find's, es berrichte noch im Lande Des Baters Macht und beugete gewaltsam Der Jugend starren Racken in bas Joch — Nichts fannt' ich als ber Waffen wilbe Freuben Und als bes Baibwerks friegerische Luft. - Wir hatten ichon ben gangen Tag gejagt Entlang bes Balbgebirges - ba gefchah's, Dag bie Berfolgung einer weißen Ginbin Dich weit hinweg aus eurem Saufen rig. Das scheue Thier floh burch bes Thales Krummen, Durch Busch und Kluft und bahnenlos Gestrüpp; Muf Burfes Beite fah ich's ftets vor mir, Doch fonnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es gulest an eines Gartens Pforte mir Berichwand. Schnell von bem Rog herab mich werfenb Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere gielenb, Da feh' ich wundernd bas erschrocine Thier Bu einer Nonne Füßen gitternd liegen, Die es mit garten Ganben schmeichelnb fost. Bewegungslos ftarr' ich bas Wunber an, Den Jagbipieg in ber Sand, jum Burf ausholend -

Sie aber blidt mit großen Augen flebenb Mich an. Go ftehn wir schweigend gegen einander Wie lange Frist, bas kann ich nicht ermeffen, Denn alles Mag ber Beiten mar vergeffen. Tief in die Seele brudt' fie mir ben Blid, Und umgewandelt schnell ift mir bas Berg. - Bas ich nun fprach, was bie Golbfel'ge mir Erwibert, moge Niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt es hinter mir Mus früher Rindheit bammerhellen Tagen, Un meiner Bruft fühlt' ich bie ihre fchlagen, Mis bie Befinnungsfraft mir wieber fam. Da bort' ich einer Glocke belles Läuten, Den Ruf gur Bora ichien es zu bebeuten, Und fcnell, wie Beifter in bie Luft vermeben, Entschwand fle mir und marb nicht mehr geseben.

# Chor. (Cajetan.)

Mit Furcht, o herr, erfüllt mich bein Bericht. Raub haft bu an bem Göttlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit fündigem Verlangen, Denn furchtbar heilig ift bes Klofters Bflicht.

## Don Manuel.

Jest hatt' ich eine Straße nur zu wandeln, Das unstet schwanke Sehnen war gebunden, Dem Leben war sein Inhalt ausgefunden.
Und wie der Bilger sich nach Often wendet, Wo ihm die Sonne der Verheißung glänzt, So kehrte sich mein Hoffen und mein Sehnen Dem einen hellen Himmelspunkte zu. Kein Tag entstieg dem Meer und sank hinunter, Der nicht zwei glücklich Liebende vereinte.
Geslochten still war unser Herzen Bund, Nur der allsehnde Aether über uns War des verschwiegnen Glück vertrauter Zeuge, Es brauchte weiter keines Menschen Dienst.
Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage!

Nicht Raub am Himmel war mein Glück, denn noch

Durch fein Gelübbe mar bas Gerz gefeffelt, Das fich auf emig mir zu eigen gab.

Chor. (Cajetan.)

So war das Kloster eine Freistatt nur Der zarten Jugend, nicht des Lebens Grab?

Don Manuel.

Ein heilig Pfand ward fie bem Gotteshaus Bertraut, bas man jurud einft werbe forbern.

Chor. (Cajetan.)

Doch welches Blutes rühmt fie fich zu fenn? Denn nur vom Ebeln fann bas Eble ftammen.

Don Manuel.

Sich felber ein Bebeimniß wuchs fie auf. Nicht fennt fie ihr Gefchlecht, noch Baterland.

Chor. (Cajetan.)

Und leitet feine dunkle Spur gurud Bu ihres Dasenns unbekannten Duellen?

Don Manuel.

Dag fie von ebelm Blut, gesteht ber Mann, Der einz'ge, ber um ihre Gerkunft weiß.

Chor. (Cajeran.)

Wer ift ber Mann? Richts halte mir zurud, Denn wiffend nur fann ich bir nuglich rathen.

Don Manuel.

Ein alter Diener naht von Beit zu Beit, Der einz'ge Bote zwischen Kind und Mutter.

Chor. (Cajetan.)

Bon biefem Alten haft bu nichts erforscht? Keigherzig und geschwäßig ift bas Alter.

Don Manuel.

Die magt' ich's, einer Neugier nachzugeben, Die mein verschwiegnes Glud gefährben konnte.

Chor. (Gajetan.)

Was aber war ber Inhalt feiner Worte, Wenn er die Jungfrau zu besuchen kam? Don Manuel.

Auf eine Beit, bie Alles lofen werbe, hat er von Jahr ju Jahren fie vertröftet. Chor. (Cajetan.)

Und biefe Beit, bie Alles lofen foll, Sat er fie naber beutenb nicht bezeichnet?

Don Manuel.

Seit wenig Monben brobete ber Greis Mit einer naben Aendrung ihres Schicffals.

Chor. (Cajeran.)

Er brobte, fagft bu? Alfo fürchteft bu Gin Licht gu fcopfen, bas bich nicht erfreut?

Don Manuel.

Ein jeber Bechsel schreckt ben Glücklichen: Wo kein Sewinn zu hoffen, brobt Berluft,

Chor. (Cajetan.)

Doch fonnte bie Entbedung, bie bu fürchteft, Much beiner Liebe gunft'ge Beichen bringen.

Don Manuel.

Auch fturgen konnte fie mein Glud: brum mablt' ich Das Sicherfte, ihr schnell zuvor zu kommen.

Chor. (Cajetan.)

Wie das, o herr? Mit Furcht erfüllst bu mich, lind eine rasche That muß ich besorgen.

### Don Manuel.

Schon seit ben letten Monden ließ der Greis Geheimnisvolle Winke sich entfallen, Daß nicht mehr ferne seh der Tag, der sie Den Ihrigen zurucke geben werde.
Seit gestern aber sprach er's deutlich aus, Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl — Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet — Ihr Schicksal sich entscheidend werde lösen. Kein Augenblick war zu verlieren, schnell War mein Entschluß gesaßt und schnell vollstreckt. In dieser Nacht raubt' ich die Jungfrau weg Und brachte sie verborgen nach Messina.

Chor. (Cajetan.)

Welch fühn verwegen-räuberische That!
- Berzeih', o herr, die freie Tadelrebe!

Doch Solches ift bes weisern Alters Recht, Wenn fich die rasche Jugend fühn vergist.

Don Mannel.

Unfern vom Alofter ber Barmbergigen, In eines Gartens abgeschiebner Stille, Der von ber Reugier nicht betreten wirb, Trennt' ich mich eben jest von ihr, bieber Bu ber Berfohnung mit bem Bruber eilenb. In banger Furcht ließ ich fie bort allein Burud, bie fich nichts weniger erwartet, Als in bem Glang ber Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Fufigeftell bes Rubms Bor gang Deffina ausgestellt zu werben. Denn anbere nicht foll fie mich wieberfebn, Als in ber Größe Schmud und Staat und festlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Richt will ich, bag Don Manuels Berlobte Als eine Beimathlofe, Flüchtige Der Mutter naben foll, die ich ihr gebe; Als eine Fürftin fürftlich will ich fie Einführen in bie hofburg meiner Bater.

Chor. (Cajetan.)

Gebiete, Berr! Wir harren beines Bints.

Don Mannel.

Ich habe mich aus ihrem Arm gerissen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt sehn. Denn nach bem Bazar sollt ihr mich anjetzt Begleiten, wo die Mohren zum Verkauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt An ebelm Stoff und seinem Kunstgebild. Erst wählet aus die zierlichen Sandalen, Der zartgeformten Füße Schutz und Zier; Dann zum Gewande wählt das Kunstgewebe Des Indiers, hellglänzend, wie der Schnee Des Aetna, der der Nächste ist dem Licht — Und leicht umsließ' es, wie der Morgenduft, Den zarten Bau der jugendlichen Glieder. Bon Purpur seh, mit zarten Fäden Goldes

Durchwirft, ber Gürtel, ber bie Tunica Unter bem gucht'gen Bufen reigenb fuupft. Dazu ben Mantel mablt, von glanzenber Seibe gewebt, in gleichem Burpur ichimmernb Ueber ber Achfel heft' ihn eine golbene Cicabe - Auch bie Spangen nicht vergeßt, Die schönen Arme reizend zu umzirken, Auch nicht ber Berlen und Rorallen Schmuck, Der Meeresgöttin munberfame Gaben. Um die Locken winde fich ein Diabem, Befüget aus bem foftlichften Beftein, Borin ber feurig glühende Rubin Mit bem Smaragb bie Farbenblige freuge. Dben im haarschmuck fen ber lange Schleier Befeftigt, ber bie glangenbe Beftalt, Gleich einem bellen Lichtgewölf, umfließe, Und mit ber Myrthe jungfraulichem Rrange, Bollenbe fronenb fich bas fcone Bange.

Chor. (Cajetan.)

Es foll geschehen, Gerr, wie bu gebieteft, Deun fertig und vollendet findet fich Dies Alles auf bem Bazar ausgestellt.

Don Manuel.

Den schönsten Zelter führet dann hervor Aus meinen Ställen; seine Farbe seh Lichtweiß, gleichwie des Sonnengottes Pferde, Bon Burpur seh die Decke, und Geschirr Und Zügel reich besetzt mit edeln Steinen, Denn tragen soll er meine Königin. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Hörner, eure Fürstin heimzuführen. Dies Alles zu besorgen, geh' ich jetzt, Zwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr Andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiefem Grunde, Bis ich das Band gelöst van eurem Munde.

(Er geht ab, von 3meien aus bem Chor begleitet.)

Chor. (Cajetan.)

Sage, was werden wir jett beginnen, Da die Fürsten ruhen vom Streit, Auszufüllen die Leere der Stunden Und die lange unendliche Zeit? Etwas fürchten und hoffen und sorgen Muß der Mensch für den kommenden Morgen, Daß er die Schwere des Dasehns ertrage Und das ermüdende Gleichmaß der Tage Und mit erfrischendem Windesweben Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer aus dem Chor. (Manfred.)
Schön ist der Friede! Ein lieblicher Knabe
Liegt er gelagert am ruhigen Bach,
Und die hüpfenden Lämmer grasen
Lustig um ihn auf dem sonnigten Rasen;
Süßes Tönen entlockt er der Flöte,
Und das Echo des Berges wird wach,
Oder im Schimmer der Abendröthe
Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach —
Uber der Krieg auch hat seine Ehre,
Der Beweger des Menschengeschicks;
Wir gefällt ein lebendiges Leben,
Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben

Denn ber Mensch verkummert im Frieden, Müßige Ruh' ift bas Grab bes Muths. Das Gesetz ist ber Freund bes Schwachen, Alles will es nur eben machen, Möchte gerne die Welt verstachen; Aber ber Krieg läßt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Selber bem Feigen erzeugt er ben Muth.

Auf ber fteigenben, fallenben Belle bes Glude.

Stehen nicht Umors Tempel offen? Ballet nicht zu bem Schonen die Belt? Da ift bas Fürchten! Da ift bas hoffen! Konig ift hier, wer ben Augen gefallt! Auch die Liebe beweget das Leben, Daß sich die graulichten Farben erheben. Reizend betrügt sie die glücklichen Jahre, Die gefällige Tochter des Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie Bilber des golbenen Traums.

Bleibe die Blume dem blühenden Lenze, Scheine das Schone, und flechte fich Kränze, Bem die Loden noch jugendlich grünen; Aber dem mannlichen Alter ziemt's, Einem ernsteren Gott zu bienen.

Erfter. (Manfreb.)

Der strengen Diana, ber Freundin ber Jagden, Laffet uns folgen ins wilbe Sehölz,
Wo die Wälber am dunkelsten nachten,
Und ben Springbock stürzen vom Fels.
Denn die Jagd ist ein Gleichnis der Schlachten,
Des ernsten Kriegsgotts lustige Braut —
Man ist auf mit dem Morgenstrahl,
Wenn die schmetternden Hörner laden
Lustig hinaus in das dampfende Thal,
Ueber Berge, über Klüste,
Die ermatteten Glieder zu baden
In den erfrischenden Strömen der Lüste!

3meiter. (Berengar.)

Ober wollen wir uns ber blauen Göttin, ber ewig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Labet in ihren unendlichen Schooß?
Bauen wir auf ber tanzenden Welle Uns ein luftig schwimmendes Schloß?
Wer das grüne, kryftallene Feld Bflügt mit des Schiffes eilendem Kiele, Der vermählt sich das Glück, dem gehört die Welt, Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte!
Denn das Meer ist der Raum der Hoffnung Und der Zufälle launisch Reich!

hier wird ber Reiche schnell zum Armen, Und ber Aermste dem Fürsten gleich. Wie der Wind mit Gedankenschnelle Läuft um die ganze Windesrose, Wechseln hier bes Geschicks Loose, Dreht das Glück seine Kugel um, Auf den Wellen ist Alles Welle,

Dritter. (Cajetan.)

Aber nicht bloß im Wellenreiche, Auf der mogenben Meeresflut, Auch auf ber Erbe, fo fest fie ruht Auf ben emigen, alten Saulen, Wanket bas Gluck und will nicht weilen. - Sorge gibt mir biefer neue Frieben, Und nicht fröhlich mag ich ihm vertrauen; Auf ber Lava, bie ber Berg gefchieben, Docht' ich nimmer meine Butte bauen. Denn zu tief icon hat ber Bag gefreffen, Und zu fchwere Thaten find geschehn, Die fich nie vergeben und vergeffen; Noch hab' ich bas Ende nicht gefehn, Und mich schrecken abnungsvolle Träume! Nicht Wahrsagung reben foll mein Mund; Aber febr miffallt mir bies Bebeime, Diefer Che fegenlofer Bunb, Diese lichtscheu frummen Liebespfabe, Diefes Klofterraubs verwegne That; Denn bas Gute liebt fich bas Gerabe, Bofe Früchte tragt bie bofe Saat.

(Berengar.)

Auch ein Raub war's, wie wir Alle wiffen, Der bes alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Chebett geriffen, Denn fie war bes Baters Bahl. Und ber Ahnherr schüttete im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Auf bas fündige Ehebett aus.

Gräuelthaten ohne Namen, Schwarze Berbrechen verbirgt bies Saus. Chor. (Gajetan.)

Ja, es hat nicht gut begonnen, Glaubt mir, und es endet nicht gut; Denn gehüßt wird unter der Sonnen Iche That der verblendeten Buth.
Es ift fein Zufall und blindes Loos, Daß die Brüder sich wüthend selbst zerstören; Denn verslucht ward der Mutterschooß, Sie sollte den haß und den Streit gebären.

— Aber ich will es schweigend verhüllen, Denn die Rachgötter schaffen im Stillen; Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen,

(Der Chor gebt ab.)

Die Scene vermanbelt fich in einen Garten, ber bie Aussicht auf das Meer eröffnet. Ans einem anftogenben Gartenfaale tritt

# Beatrice,

gebt unrubig auf und nieder, nach allen Seiten umberipabend. Plöglich fiebt fic fill und borcht.

Er ift es nicht — Es war der Winde Spiel, Die durch der Rinie Wipfel fausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel, Mit trägem Schritt seh' ich die Stunden schleichen, Und mich ergreift ein schauberndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt sich mir, wie weit die Blicke tragen; Er läßt mich hier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hör' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich höre fern das ungeheure Meer Un seine Ufer dumpferbrandend stoßen. Es fturmen alle Schreden auf mich her; Rlein fühl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschleubert, wie bas Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grangenlofen Raume.

Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Sehnsucht, ohne harm! Das herz war ruhig, wie die Wiesenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm. Ergriffen jett hat mich des Lebens Welle, Mich faßt die Welt in ihren Riesenarm; Zerriffen hab' ich alle frühern Bande, Vertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren die Sinne? Was hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfräulicher Zucht, Die Pforten burchbrach ich ber heiligen Zelle! Umstrickte mich blenbend ein Zauber ber Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem kuhnen Entführer, in sträflicher Flucht.

D, komm mein Geliebter! Wo bleibst du und saumest? Befreie, befreie Die kampfende Seele! Mich naget die Reue, Es faßt mich der Schmerz. Mit liebender Nabe versichre mein herz.

Und follt' ich mich bem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß?
Denn ausgesetzt ward ich ins fremde Leben,
Und frühe schon hat mich ein strenges Loos
(Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben)
Gerissen von dem mütterlichen Schooß.
Nur einmal sah ich sie, die mich geboren,
Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebensglut den Schatten beigesellt, — Da stand er plöglich an des Klosters Pforte, Schön, wie ein Gott, und männlich, wie ein held. D. mein Empfinden nennen keine Worte! Fremb kam er mir aus einer fremben Welt, Und schnell, als mar' es ewig so gewesen, Schloß sich ber Bund, ben keine Menschen lösen.

Bergib, bu Gerrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend ben verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren. Nicht frei erwählt' ich's, es hat mich gefunden: Eindringt der Gott auch zu verschloffnen Thoren, Bu Perseus Thurm hat er den Weg gefunden, Dem Dämon ift sein Opfer unverloren. Bar' es an öbe Klippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Säulen, So wird ein Flügelroß es dort ereilen.

Richt hinter mich begehr' ich mehr zu schauen, In keine heimat sehn' ich mich zurud; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen, Gibt es ein schönres als ber Liebe Glud? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiben, Ich kenne nicht bes Lebens andre Freuden.

Richt kenn' ich fie und will fie nimmer kennen, Die fich die Stifter meiner Lage nennen, Benn fie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Ein ewig Rathfel bleiben will ich mir; Ich weiß genug, ich lebe dir!

(Mufmertend.)

Horch, der lieben Stimme Schall!

— Nein, es war der Widerhall
Und des Meeres dumpfes Brausen,
Das sich an den Ufern bricht,
Der Geliebte ist es nicht!
Weh mir! Weh mir! Wo er wetlet!
Mich umschlingt ein kaltes Grausen!
Immer tiefer
Sinft die Sonne! Immer öder
Wird das herz — Wo zögert er?

(Sie geht unruhig umber.)

Mus bes Gartens fichern Dauren Wag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entfegen, Als ich in bie nabe Rirche Wagte meinen Sug zu feten: Denn mich trieb's mit macht'gem Drang, Aus ber Seele tiefften Tiefen, 'Alls fie ju ber Bora riefen, Bingufnien an beil'ger Statte, Bu ber Göttlichen ju flebn, Rimmer konnt' ich wiberftehn. Wenn ein Laufcher mich erfpahte? Boll von Feinden ift bie Belt, Arglift hat auf allen Pfaben, Fromme Unschulb zu verrathen, 3hr betrüglich Ret geftellt. Grauend bab' ich's icon erfahren, Alls ich, aus bes Rlofters But, In die fremben Menschenschaaren Mich gewagt mit frevelm Muth. Dort, bei jenes Veftes Feier, Da ber Fürft begraben marb, Mein Erfühnen bugt' ich theuer; Nur ein Gott hat mich bemabrt -Da ber Jungling mir, ber frembe, Nabte, mit bem Flammenauge, Und mit Bliden, bie mich fchrecten, Dir bas Innerfte burchzuckten, In bas tieffte Berg mir ichaute -Roch burchichauert faltes Grauen, Da ich's bente, mir bie Bruft! Nimmer, nimmer fann ich fchauen In bie Augen bes Geliebten, Diefer ftillen Schulb bewußt!

(Aufbordend.)

Stimmen im Garten! Er ift's, ber Geliebte! Er felber! Jest taufchte Kein Blendwerk mein Ohr. Es naht, es vermehrt fich! In seine Arme! An soine Bruft!

(Gie elft mir ausgebreiteren Armen nach ber Liefe bes Garrens. Don Gefar mirt ihr entgegen.)

#### Don Gefar. Beatrice. Der Chor.

Beatrice (mit Schreden jurudfliebend).

Weh mir! Bas feh' ich!

(In bemfelben Augenblid tritt auch der Chor ein.)

Don Cefar. Solbe Schonheit, fürchte nichte! (Bu bem Chor.)

Der rauhe Anblick eurer Waffen schreckt Die zarte Jungfrau — Weicht zurück und bleibt In ehrerbiet'ger Ferne!

(Zu Beatricen.) Fürchte nichts!

Die holbe Scham, Die Schönheit ift mir heilig. (Der Chor bat fich jurudgezogen. Er tritt ihr naber und ergreift ihre Sand.) Wo marft bu? Welches Gottes Macht entruckte, Verbarg dich diese lange Zeit? Dich hab' ich Gefucht, nach bir geforschet; machend, traumend Warft bu bes Bergens einziges Gefühl, Seit ich bei jenem Leichenfeft bes Fürften, Wie eines Engels Lichterscheinung, bich Bum Erstenmal erblickte — Nicht verborgen Blieb bir bie Macht, mit ber bu mich bezwangft. Der Blide Feuer und ber Lippe Stammeln. Die Band, bie in ber beinen gitternb lag, Berrieth fie bir - ein fühneres Geftanbnig Berbot bes Ortes ernfte Majestät. - Der Meffe Bochamt rief mich zum Gebet, Und, ba ich von ben Anieen jest erstanden, Die ersten Blide schnell auf bich fich beften, Barft bu aus meinen Augen weggerudt; Doch nachgezogen mit allmächt'gen Baubersbanben Saft bu mein Berg mit allen feinen Rraften.

Seit diesem Tage such' ich rastlos dich An aller Kirchen und Baläste Pforten, An allen offnen und verborgnen Orten, Wo sich die schöne Unschuld zeigen kann, Hab' ich das Net der Späher ausgebreitet; Doch meiner Mühe sah ich keine Frucht, Bis endlich heut, von einem Gott geleitet, Des Spähers glückekrönte Wachsamkeit In dieser nächsten Kirche dich entdeckte.

(hier macht Beatrice, welche in diefer gangen Beit gitternd und achgewandt geftanben, eine Bewegung bes Schredens.)

Ich habe bich wieder, und ber Geist verlasse Cher die Glieder, eh' ich von dir scheide! Und daß ich fest sogleich den Zufall fasse Und mich verwahre vor des Damons Neide, So red' ich dich vor diesen Zeugen allen Als meine Gattin an und reiche dir Zum Pfande deß die ritterliche Rechte.

(Er ftellt fie bem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer bu bist — Ich will Aur bich von bir, nichts frag' ich nach dem Andern.
Daß beine Seele, wie bein Ursprung, rein, hat mir bein erster Blick verbürget und beschworen, Und wärst du selbst die Niedrigste geboren, Du müßtest bennoch meine Liebe sehn, Die Freiheit hab' ich und bie Wahl verloren.

Und daß du wissen mögest, ob ich auch herr meiner Thaten seh und hoch genug Gestellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit starkem Arm zu mir emporzuheben, Bedars's nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cefar, und in dieser Stadt Messina ist kein Größer über mir.

(Bearrice schaubert zurück; er bemerkt es und fährt nach einer kleinen Weile sort.) Dein Staunen lob' ich und bein sittsam Schweigen;
Schamhaste Demuth ist der Reize Krone,
Denn ein Verborgenes ist sich das Schöne,
Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

- 3ch geh' und überlaffe bich bir felbft, Daß fich bein Geift von feinem Schrecken lofe; Denn jebes Neue, auch bas Glud, erschreckt.

(Bu bem Chor.)

Gebt ihr — fie ist's von diesem Magenblick — Die Ehre meiner Braut und eurer Fürstin! Belehret fie von ihres Standes Größe. Balb kehr' ich selbst zuruck, fie heimzuführen, Wie's meiner würdig ist und ihr gebührt.

(Er geht ab.)

### Beatrice und ber Chor.

Chor. (Bobemund.)

Seil bir, o Jungfrau, Liebliche Gerrscherin!
Dein ist die Krone,
Dein ist der Sieg!
Als die Erhalterin
Dieses Geschlechtes,
Künftiger Gelben
Blühende Mutter begrüß' ich bich!

(Roger.)

Dreifaches heil bir! Mit glücklichen Zeichen, Glückliche, trittst bu In ein götterbegunstigtes, glückliches haus, Wo die Kranze des Ruhmes hangen, Und das goldene Scepter in stetiger Reihe Wandert vom Ahnherrn zum Enkel hinab.

Deines lieblichen Eintritts
Werden sich freuen
Die Benaten bes Hauses,
Die hohen, die ernsten,
Berehrten Alten.
An der Schwelle empfangen
Wird dich die immer blühende hebe
Und die goldne Victoria,

Die geflügelte Göttin, Die auf ber hand schwebt bes ewigen Baters, Ewig bie Schwingen zum Siege gespannt.

(Roger.)

Nimmer entweicht Die Krone ber Schönheit Aus diesem Geschlechte; Scheibend reicht Eine Fürstin der andern Den Gürtel der Anmuth Und ben Schleier der züchtigen Scham. Aber das Schönste Erlebt mein Auge, Denn ich sehe die Blume der Tochter, Ehe die Blume der Mutter verblüht.

Statrice (aus ihrem Schreden erwachent).

Wehe mir! In welche Sand Sat bas Unglud mich gegeben! Unter allen, Belche leben, Nicht in biese follt' ich fallen!

Jest versteh' ich bas Entsetzen,
Das geheimnisvolle Grauen,
Das mich schaubernb stets gefaßt,
Wenn man mir ben Namen nannte
Dieses surchtbaren Geschlechtes,
Das sich selbst vertilgenb haßt,
Gegen seine eignen Glieber
Wüthend mit Erbittrung rast!
Schaubernd hört' ich oft und wieder
Von dem Schlangenhaß der Brüder,
Und jest reißt mein Schreckenschicksal
Mich, die Arme, Rettungslose,
In den Strudel dieses Hasses,
Dieses Unglücks mich hinein!

(Gie flieht in ben Gartenfaal.)

Chor. (Bobemunt.)

Den begunftigten Sohn ber Gotter beneib' ich,

Den beglückten Bestiger der Macht! Immer das Köstlichste ist sein Antheil, Und von Allem, was hoch und herrlich Bon den Sterblichen wird gepriesen, Bricht er die Blume sich ab.

(Roger.)

Bon ben Berlen, welche ber tauchende Fischer Auffängt, wählt er die reinsten für sich. Für den Gerrscher legt man zurück das Beste, Was gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit, Wenn sich die Diener durchs Loos vergleichen, Ihm ist das Schönste gewiß.

(Bohemund.)

Aber Eines boch ist sein köstlichstes Kleinod — Jeder andre Borzug seh ihm gegönnt, Dieses beneid' ich ihm unter Allem — Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ist aller Augen, Daß er sie eigen besitzt.

(Roger.)

Mit bem Schwerte springt ber Corsar an die Kuste In bem nächtlich ergreifenden Ueberfall; Männer führt er davon und Frauen Und erfättigt die wilde Begierde. Nur die schönste Gestalt darf er nicht berühren, Die ist bes Königes Gut.

(Bobemunt.)

Aber jest folgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimniß . Dringe, und der Gerrscher uns lobe, Der das Köstlichste, was er besitzet, Unser Bewahrung vertraut.

(Der Chor entfernt fich nach bem Sintergrunde.)

Die Scene verwandelt fich in ein Bimmer im Innern des Balaftes.

Donna Ifabella ficht swiften Don Mannel und Don Cefar.

## Ifabella.

Mun endlich ift mir ber erwunschte Sag, Der langersehnte, festliche, erschienen -Bereint feh' ich bie Bergen meiner Rinber, Wie ich bie Banbe leicht zusammenfüge, Und im vertrauten Rreis zum Erftenmal Rann fich bas Berg ber Mutter freudig öffnen. Gern ift ber fremben Beugen robe Schaar, Die zwischen uns fich fampfgerüftet ftellte -Der Waffen Rlang erschreckt mein Dbr nicht mebr. Und wie der Gulen nachtgewohnte Brut Bon ber gerftorten Branbstatt, wo fie lang Mit altverjährtem Eigenthum geniftet, Auffliegt in bufterm Schwarm, ben Tag verbunkelnb, Wenn fich bie lang vertriebenen Bewohner Beimfehrend nahen mit ber Freude Schall, Den neuen Bau lebendig zu beginnen: So flieht ber alte Sag mit feinem nachtlichen Befolge, bem hohläugigten Berbacht, Der icheelen Diggunft und bem bleichen Reibe, Aus diefen Thoren murrend zu ber Bolle, Und mit bem Frieben gieht gefelliges Vertraun und holbe Eintracht lächelnd ein.

(Sie bätt inne.)

— Doch nicht genug, daß dieser heut'ge Tag
Jedem von Beiden einen Bruder schenkt,
Auch eine Schwester hat er euch geboren.

— Ihr staunt? Ihr seht mich mit Verwundrung an?
Ja, meine Söhne, es ist Zeit, daß ich
Mein Schweigen breche und daß Siegel löse
Von einem lang verschlossenen Geheimniß.

— Auch eine Tochter hab' ich eurem Vater
Geboren — eine jüngre Schwester lebt
Euch noch — Ihr sollt noch heute sie umarmen.

Don Cefar.

Bas sagst du, Mutter? Eine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester!

Don Manuel.

Bohl hörten wir in früher Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worden; Doch in der Wiege schon, so ging die Sage, Nahm sie der Tod hinweg.

> Isabella. Die Sage lügt!

Gie lebt!

Don Cefar.

Sie lebt, und bu verschwiegeft uns?
Ifabella.

Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Bort, mas gefaet marb in frubrer Beit Und jest zur froben Ernte reifen foll. - Ihr wart noch zarte Anaben, aber schon Entzweite euch ber jammervolle Zwift, Der ewig nie mehr wieberfehren moge, Und häufte Gram auf eurer Eltern Berg. Da murbe eurem Bater eines Tages Ein feltfam munberbarer Traum. Ihm bauchte, Er feh' aus feinem bochzeitlichen Bette 3mei Lorbeerbaume machfen, ihr Gezweig Dicht in einander flechtenb - zwischen beiben Buchs eine Lilie empor — Sie warb Bur Flamme, bie, ber Baume bicht Bezweig Und bas Gebalf ergreifend, praffelnd aufschlug Und, um fich wuthenb, fcnell, bas gange Baus In ungeheurer Feuerflut verschlang.

Erschreckt von biesem seltsamen Gesichte, Befragt' ber Bater einen sternekundigen Arabier, ber sein Orakel war, An bem sein Herz mehr hing, als mir gestel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schoof von einer Tochter Entbunden würde, töbten würde sie ihm

Die beiben Sohne, und fein ganzer Stamm Durch fle vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter; Der Bater aber gab den graufamen Befehl, die Neugeborene alsbald Ins Meer zu werfen. Ich vereitelte Den blut'gen Borfat und erhielt die Tochter Durch eines treuen Knechts verschwiegnen Dienst.

## Don Cefar.

Gefegnet fen er, ber bir hülfreich war! D, nicht an Rath gebricht's ber Mutterliebe!

## Ifabella.

Der Mutterliebe macht'ge Stimme nicht Allein trieb mich, bas Rindlein zu verschonen. Auch mir warb eines Traumes feltfames Drakel, als mein Schoof mit biefer Tochter Gefegnet mar. Ein Rind, wie Liebesgötter ichon, Sah ich im Grafe fpielen, und ein Lowe Ram aus bem Balb, ber int bem blut'gen Rachen Die frifch gejagte Beute trug, und ließ Sie schmeichelnb in ben Schoof bes Rinbes fallen. Und aus ben Luften schwang ein Abler fich Berab, ein gitternb Reb in feinen Fangen, Und legt' es schmeichelnb in ben Schoof bes Rinbes. Und beibe, Low' und Abler, legten, fromm Bepaart, fich zu bes Rinbes Fugen nieber. - Des Traums Berftanbnig loste mir ein Donch. Ein gottgeliebter Mann, bei bem bas Berg Rath fand und Eroft in jeder irb'ichen Noth. Der fprach: "Genefen wurd' ich einer Tochter, "Die mir ber Sohne ftreitenbe Gemuther "In heißer Liebesglut vereinen murbe." - Im Innerften bewahrt' ich mir bies Wort; Dem Gott ber Wahrheit mehr als bem ber Luge Bertrauend, rettet' ich bie Gottverheigne, Des Segens Tochter, meiner hoffnung Pfand, Die mir bes Friedens Wertzeug follte fenn, Mle euer haß fich machfent ftete bermehrte.

### Don Manuel

(feinen Bruber umarmenb).

Nicht mehr ber Schwester braucht's, ber Liebe Band Bu flechten, aber fester foll fle's knupfen. Isabella.

So ließ ich an verborgner Stätte fle, Bon meinen Augen fern, geheimnisvoll Durch fremde hand erziehn — ben Anblick selbst Des lieben Angesichts, ben heißersiehten, Bersagt' ich mir, ben strengen Bater scheuend, Der, von des Argwohns ruheloser Bein Und sinster grübelndem Berdacht genagt, Auf allen Schritten mir die Späher pflanzte.

Don Cefar.

Drei Monde aber bedt ben Bater schon Das stille Grab — Was wehrte dir, o Mutter, Die lang Berborgne an das Licht hervor Zu ziehn und unfre Herzen zu erfreuen? Isabella.

Was fonft, als euer ungluchfel'ger Streit, Der, unauslöschlich muthend, auf bem Grab Des faum entfeelten Batere fich entflammte, Nicht Raum noch Statte ber Verfohnung gab? Ronnt' ich bie Schwefter zwischen eure wilb Entblößten Schwerter ftellen? Ronntet ihr In biefem Sturm bie Mutterftimme boren? Und follt' ich fie, bes Friedens theures Pfand, Den letten beil'gen Unter meiner Soffnung, Un eures Saffes Wuth unzeitig magen? - Erft mußtet ihr's ertragen euch ale Bruber Bu febn, eb' ich bie Schwester zwischen euch 2018 einen Friedensengel ftellen fonnte. Jest fann ich's, und ich führe fie euch gu. Den alten Diener hab' ich ausgesenbet, Und ftunblich harr' ich feiner Bieberfehr, Der, ihrer ftillen Buflucht fle entreißenb, Burud an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die bruderlichen Arme.

### Don Manuel.

Und fie ift nicht die Ging'ge, die bu beut In beine Mutterarme fchließen wirft. Es zieht die Freude ein burch alle Pforten; Es füllt fich ber verobete Palaft Und wird ber Gis ber blühnden Anmuth werben. - Bernimm, o Mutter, jest auch mein Geheimniß. Eine Schwester gibst bu mir - 3ch will bafur Dir eine zweite liebe Tochter ichenten. Ja, Mutter, fegne beinen Gobn! Dies Berg, Es hat gemählt; gefunden hab' ich fie, Die mir burche Leben foll Gefährtin fenn. Eb biefes Tages Sonne finft, führ' ich Die Gattin bir Don Manuels zu Ruffen.

Ifabella.

Un meine Bruft will ich fle freudig fobliegen, Die meinen Erftgebornen mir beglückt; Auf ihren Bfaben foll bie Kreube fpriefen. Und jebe Blume, bie bas Leben schmuckt, Und jedes Glud foll mir ben Sohn belohnen. Der mir bie ichonfte reicht ber Mutterkronen!

# Don Cefar.

Berichmenbe, Mutter, beines Segens Fulle Nicht an ben einen erftgebornen Sohn! Wenn Liebe Segen gibt, fo bring' auch ich Dir eine Tochter, folder Mutter werth, Die mich ber Liebe neu Gefühl gelehrt. Ch dieses Tages Sonne finkt, führt auch Don Cefar feine Battin bir entgegen.

Don Mannel.

Allmacht'ae Liebe! Gottliche! Wohl nennt Man bich mit Recht bie Ronigin der Seelen! Dir unterwirft fich febes Element, Du fannft bas Feindlichftreitenbe vermählen; Richts lebt, mas beine Sobeit nicht erkennt, Und auch bes Brubers wilben Ginn haft bu Beffegt, ber unbezwungen ftete geblieben.

(Don Gefar umarmenb.)

Jest glaub' ich an bein Gerz und schließe bich Mit hoffnung an bie bruderliche Bruft; Nicht zweifi' ich mehr an bir, benn bu kannft lieben.

## Ifabella.

Dreimal gefegnet feb mir biefer Tag, Der mir auf Ginmal jebe bange Sorge Bom schwerbelabnen Bufen hebt - Gegrundet Auf feften Gaulen feb' ich mein Befchlecht, Und in ber Beiten Unermeflichfeit Rann ich hinabsehn mit zufriednem Beift. Noch geftern fab ich mich im Wittwenschleier, Gleich einer Abgeschiebnen, finberlos, In biefen oben Galen gang allein, Und heute werben in ber Jugend Glanz Drei blühnbe Tochter mir gur Seite fteben. Die Mutter zeige fich, bie gluckliche Bon allen Beibern, Die geboren haben, Die fich mit mir an herrlichkeit vergleicht! - Doch welcher Fürften fonigliche Tochter Erblüben benn an biefes Landes Grangen, Davon ich Runde nie vernahm? - benn nicht Unmurbig mablen fonnten meine Gobne!

#### Don Manuel

Nur heute, Mutter, forbre nicht, ben Schleier hinwegzuheben, ber mein Glud bebedt. Es kommt ber Tag, ber Alles löfen wirb, Am besten mag bie Braut sich selbst verkunden, Deß sewiß, bu wirst sie wurdig finden.

# Ifabella.

Des Baters eignen Sinn und Geift erkenn' ich In meinem erstgebornen Sohn! Der liebte Bon jeher, sich verborgen in sich selbst Bu spinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar fest verschlossenen Gemüth! Gern mag ich dir die kurze Frist vergönnen; Doch mein Sohn Cesar, deß bin ich gewiß, Wird jeht mir eine Königstochter nennen.

Don Cefar.

Nicht meine Weise ist's, geheimnisvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Gemüth; Doch, was du jest von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man. Woher der Sonne himmelsseuer flamme? Die alle Welt verklärt, erklärt sich selbst; Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. Ins klare Auge sah ich meiner Braut, Ins herz des herzens hab' ich ihr geschaut, Am reinen Glanz will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen kann ich dir nicht nennen.

Wie, mein Sohn Cefar? Klare mir bas auf. Bu gern bem ersten mächtigen Gefühl Bertrautest du, wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugenbthat erwart' ich bich, Doch nicht auf thöricht kindischer — Las hören, Was beine Wahl gelenkt.

Don Cefar. Bahl, meine Mutter?

Ift's Wahl, wenn bes Gestirnes Macht ben Menschen Ereilt in der verhängnisvollen Stunde?
Nicht, eine Braut zu suchen, ging ich aus, Nicht, wahrlich, solches Eitle konnte mir Zu Sinne kommen in dem Haus des Todes; Denn dorten fand ich, die ich nicht gesucht. Gleichgültig war und nichtsbedeurend mir Der Frauen leer geschwäßiges Geschlecht, Denn eine zweite sah ich nicht, wie dich, Die ich gleich wie ein Götterbild verehre. Es war des Baters ernste Todtenseier; Im Bolksgedräng verborgen, wohnten wir Ihr bei, du weißt's, in unbekannter Kleidung: So hattest du's mit Weisheit angeordnet, Daß unsers Habers wild ansbrechende

Bewalt bes Feftes Burbe nicht verlete. - Mit schwarzem Flor behangen mar bas Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanben, Dit Faceln in ben Banben, ben Altar, Vor bem ber Tobtenfara erhaben rubte. Mit weißbefreugtem Grabestuch bebedt. Und auf bem Grabtuch fabe man ben Stab Der Berrichaft liegen und bie Kürftenkrone, Den ritterlichen Schmud ber golbnen Sporen, Das Schwert mit biamantenem Behang. - Und Alles lag in ftiller Andacht fnieend, Als ungesehen jest vom boben Chor Berab bie Orgel anfing fich ju regen, Und hunbertstimmig ber Gefang begann -Und als ber Chor noch fortflung, flieg ber Sarg Mit fammt bem Boben, ber ibn trug, allmählich Berfinkend in Die Unterwelt binab. Das Grabtuch aber überichleierte, Weit ausgebreitet, Die verborane Mundung, Und auf ber Erbe blieb ber irb'iche Schmud Burud, bem Nieberfahrenben nicht folgend -Doch auf ben Seraphsflügeln bes Befange Schwang bie befreite Seele fich nach oben, Den himmel suchend und ben Schoof ber Gnabe. - Dies Alles, Mutter, ruf' ich bir, genau Beschreibend, ins Gebächtniß jest zurud, Dag bu erfenneft, ob ju jener Stunde Ein weltlich Bunichen mir im Bergen war. Und biefen festlich ernften Augenblick Ermählte fich ber Lenfer meines Lebens, Mich zu berühren mit ber Liebe Strahl. Wie es geschab, frag' ich mich felbft vergebens. Isabella.

Bollenbe bennoch! Lag mich Alles hören!

Woher fle kam, und wie fle fich zu mir Gefunden, biefes frage nicht — Als ich Die Augen wandte, ftand fle mir zur Seite, Und dunkel mächtig, wunderbar ergriff Im tiefsten Innersten mich ihre Nähe.
Nicht ihres Lächelns holder Zauber war's, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Selbst nicht der Glanz der göttlichen Gestalt — Es war ihr tiefstes und geheimstes Leben, Was mich ergriff mit heiliger Gewalt, Wie Zaubers Kräfte unbegreislich weben — Die Seelen schienen ohne Worteslaut Sich, ohne Mittel geistig zu berühren, Als sich mein Athem mischte mit dem ihren; Fremd war sie mir und innig doch vertraut, Und klar auf Einmal fühlt' ich's in mir werden, Die ist es ober keine sonst auf Erden!

Don Manuel (mit Feuer einfallend).

Das ist der Liebe heil'ger Götterstrahl, Der in die Seele schlägt und trifft und zündet, Wenn sich Verwandtes zum Verwandten sindet, Da ist kein Widerstand und keine Wahl, Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet. — Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben, Mein eigen Schickfal ist's, was er erzählt, Den Schleier hat er glücklich aufgehoben Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

Den eignen freien Weg, ich seh' es wohl, Will das Verhängniß gehn mit meinen Kindern. Vom Berge stürzt der ungeheure Strom, Wühlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn, Nicht des gemessnen Pfades achtet er, Den ihm die Klugheit vorbedächtig baut. So unterwerf' ich mich — wie kann ich's ändern — Der unregiersam stärkern Götterhand, Die meines Hauses Schicksal dunkel spinnt. Der Söhne Herz ist meiner Hoffnung Pfand, Sie denken groß, wie sie geboren sind.

1

Sfabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego jeigt uich an ber Thure.

3fabella.

Doch, fieh, da kommt mein treuer Anecht zuruck! Nur näher, näher, redlicher Diego!
Wo ist mein Kind? — Sie wissen Alles! Hier
Ist kein Geheimniß mehr — Wo ist sie? Sprich!
Berbirg sie länger nicht! Wir sind gefaßt,
Die höchste Freude zu ertragen. Komm!

(Sie will mit ihm nach ber Thure geben.)

Was ist bas? Wie? Du zögerst? Du verstummst? Das ist fein Blick, ber Gutes mir verkundet! Was ist bir? Sprich! Ein Schauber faßt mich an. Wo ist sie? Wo ist Beatrice?

(Bill binaus.)

Don Manuel (für fich, betroffen).

Beatrice!

Diego (balt fie gurud).

Bleib!

Ifabella.

Wo ift fie? Mich entfeelt die Angst.

Diego.

Sie folgt

Mir nicht. 3ch bringe bir bie Tochter nicht.

lan Kailiaan

Bas ift gefchehen? Bei allen Geil'gen, rebe!

Bo ift bie Schwester? Unglüchsel'ger, rebe!

Diego.
Sie ift geraubt! Gestohlen von Corfaren!
D, hatt' ich nimmer biesen Tag gesehn!

Don Manuel.

Fag bich, o Mutter!

Don Cefar.

Mutter, fep gefaßt!

Bezwinge bich, bis bu ihn gang vernommen!

Diego.

Ich machte schnell mich auf, wie bu befohlen, Die oft betretne Strafe nach bem Kloster Zum Lettenmal zu gehn — Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort.

> Don Cefar. Bur Sache! Don Manuel.

> > Rebe!

Diego.

Und da ich in die wohlbekannten Höfe Des Klosters trete, die ich oft betrat, Nach deiner Lochter ungeduldig frage, Seh' ich des Schreckens Bild in jedem Auge, Entsetzt vernehm' ich das Entsetzliche. (Isabella sinkt bleich und streend auf einen Sessel, Don Manuel ist um sie beschäftigt.)

Bon Cefar.

Und Mauren, fagst du, raubten sie hinweg? Sah man die Mauren? Wer bezeugte dies?

Diego.

Ein maurifch Rauberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern bem Rlofter anternb.

Don Cefar.

Manch Segel rettet sich in diese Buchten Bor des Orkanes Wuth — Wo ist das Schiss?

Diego.

heute frühe fah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft bas Weite suchen.

Bon Cefar.

Sort man von anberm Raub noch, ber geschehn? — Dem Mauren gnugt einfache Beute nicht.

Diego.

hinmeg getrieben murbe mit Gemalt Die Rinberheerbe, bie bort weibete.

Bon Cefar.

Wie fonnten Räuber aus bes Rlofters Mitte Die Wohlverschloffne heimlich raubend ftehlen?

24

Diego.

Des Klostergartens Mauern waren leicht Auf hoher Leiter Sproffen überstiegen.

Don Cefar.

Wie brachen fie ins Innerfte ber Bellen? Denn fromme Nonnen balt ber ftrenge Zwang.

Diego.

Die noch burch tein Gelübbe fich gebunden, Sie burfte frei im Freien fich ergeben.

Don Cefar.

Und pflegte fle bes freien Rechtes oft Sich zu bebienen? Diefes fage mir.

Diego.

Dft fah man fie bes Gartens Stille fuchen: Der Wiederkehr vergaß fie heute nur.

Don Cefar (nachdem er sich eine Welle bedacht). Raub, sagst du? War sie frei genug dem Räuber, So konnte sie in Freiheit auch entfliehen.

Ifabella (fteht auf).

Es ist Gewalt! Es ist verwegner Raub!
Richt pslichtvergessen konnte meine Tochter
Aus freier Neigung dem Entführer folgen!
— Don Manuel! Don Cesar! Eine Schwester
Dacht' ich euch juzuführen; doch ich selbst
Soll jest sie eurem Helbenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Söhne!
Richt ruhig duldet es, daß eure Schwester
Des frechen Diebes Beute seh — Ergreift
Die Wassen! Müstet Schiffe aus! Durchsorscht
Die ganze Küste! Durch alle Meere sehwester!

Don Cefar.

Leb wohl! Bur Rache flieg' ich, zur Entbedung!
(Er geht ab. Don Manuel aus einer tiefen Berftreuung erwachend wentet fich beunruhigt zu Diego.)

Don Manuel.

Wann, 'fagft bu, feb fie unfichtbar geworben?

Diego.

Seit biefem Morgen erft ward fie vermißt.
Don Manuel (ju Donna Isabella).

Und Beatrice nennt fich beine Tochter? Isabella.

Dies ift ihr Name! Gile! Frage nicht!

Fliege zur That! Des Brubers Beispiel folge! Don Manuel.

In welcher Gegend, ich beschwöre bich -Ifabella (ibn forerreibend).

Sieh meine Thranen, meine Tobesangft! Don Manuel.

In welcher Gegend hieltst du fie verborgen?

Berborgner nicht war fie im Schoof ber Erbe! Diego.

D, jest ergreift mich ploglich bange Furcht. Don Manuel.

Furcht, und worüber? Sage, mas bu weißt.

Diego.

Daß ich bes Raubs unschuldig Urfach feb.

Ungludlicher, entbede, was gefchehn! Diego.

Ich habe bir's verhehlt, Gebieterin,
Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen.
Am Tage, als der Fürst beerdigt ward,
Und alle Welt, begierig nach dem Neuen,
Der ernsten Feier sich entgegendrängte,
Lag deine Tochter — denn die Kunde war
Auch in des Klosters Mauren eingedrungen —
Lag sie mir an mit unablässigem Flehn,
Ihr dieses Festes Anblick zu gewähren.
Ich Unglückseliger ließ mich bewegen,
Berbüllte sie in ernste Trauertracht

Und also war fie Zeugin jenes Festes. Und bort, befürcht' ich, in bes Bolfs Gemühl, Das sich herbeigebrängt von allen Enben, Ward fie vom Aug bes Räubers ausgespaht, Denn ihrer Schönheit Glanz birgt keine Sulle.

Bon Manuel (vor fich, erleichtert).

Sludfel'ges Wort, bas mir bas Berg befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu.

Ifabella.

Bahnfinn'ger Alter! So verriethft bu mich!

Diego.

Gebieterin! Ich bacht' es gut zu machen. Die Stimme ber Natur, die Macht bes Bluts Glaubt' ich in diesem Wunsche zu erkennen; - Ich hielt es für des himmels eignes Werk, Der, mit verborgen ahnungsvollem Zuge, Die Tochter hintrieb zu des Vaters Grab! Der frommen Bslicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und so, aus guter Meinung, schafft' ich Boses!

Don Manuel (vor fich).

Was steh' ich hier in Furcht und Zweifelsqualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewisheit.

(Will geben.)

Don Cefar (ber jurudfommt).

Bergieh, Don Manuel, gleich folg' ich bir.

Don Manuel.

Folge mir nicht! hinweg! Mir folge Niemanb!

(Er geht ab.)

Don Cefar (fieht ihm verwundert nach).

Was ift bem Bruber? Mutter, fage mir's.

Isabella.

3ch fenn' ihn nicht mehr. Gang verkenn' ich ihn.

Bon Cefar.

Du flehst mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in bes Eifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen bich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort bie Rauber fie geriffen? Das Rlofter nenne mir, bas fie verbarg. Ifabella.

Der heiligen Cecilia ift's gewibmet, Und hinterm Waldgebirge, das zum Aetna Sich langsam fteigend hebt, liegt es verstedt, Wie ein verschwiegner Aufenthalt der Seelen.

Don Cefar.

Setz gutes Muths! Bertraue beinen Sohnen!
Die Schwester bring' ich bir zuruck, mußt' ich
Durch alle Länder sie und Meere suchen.
Doch Eines, Mutter, ist es, was mich kummert:
Die Braut verließ ich unter frembem Schuz.
Nur bir kann ich bas theure Pfand vertrauen,
Ich sende sie bir her, du wirst sie schauen;
An ihrer Brust, an ihrem lieben herzen
Wirft du bes Grams vergessen und ber Schmerzen.

(Er geht ab.)

## Mabella.

Wann endlich wird der alte Fluch sich lösen, Der über diesem Hause lastend ruht? Mit meiner Hoffnung spielt ein tückisch Wesen, Und nimmer stillt sich seines Neides Wuth. So nahe glaubt' ich mich dem sichern Hasen, So sest vertraut' ich auf des Glückes Pfand, Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen, Und freudig winkend sah ich schon das Land Im Abendglanz der Sonne sich erhellen: Da kommt ein Sturm, aus heitrer Luft gesandt, Und reist mich wieder in den Kampf der Wellen!

(Sie geht nach dem innern Saufe, wohin ihr Diego folgt.)

### Die Scene verwandelt fich in ben Garten.

#### Beibe Chore. Bulegt Beatrice.

Der Chor des Don Manuel tommt in feftlichem Aufzug, mit Krangen geschmuckt, und die oben beschriebenen Brautgeschente begleitend; der Chor des Don Gesar will ibm den Eintritt verwehren.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Du wurdest wohl thun, Diefen Plat zu leeren.

3weiter Chor. (Bobemund.)

3ch will's, wenn beffre Manner es begehren.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Du fonnteft merten, bag bu laftig bift.

3meiter Chor. (Bobemund.)

Defimegen bleib' ich, weil es bich verdrießt.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Bier ift mein Blat. Wer barf gurud mich halten?

3weiter Chor. (Bobemund.)

3ch barf es thun, ich habe hier zu walten.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mein herrscher fendet mich, Don Manuel.

3weiter Chor. (Bobemund.)

3ch ftebe bier auf meines herrn Befehl.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dem altern Bruber muß ber jungre weichen.

3weiter Chor. (Bobemund.)

Dem Erftbefigenben gehört bie Belt.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Berhafter, geh und räume mir bas Felb!

3weiter Chor. (Bobemund.)

Richt, bis fich unfre Schwerter erft vergleichen.

Erfter Chor. (Cajetan.)'

Find' ich bich überall in meinen Wegen?

3meiter Chor. (Bobemund.)

Wo mir's gefällt, ba tret' ich bir entgegen.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Was haft bu hier zu horchen und zu hüten?

3meiter Chor. (Bobemund.)

Bas haft bu hier zu fragen, zu verbieten?
Erster Chor. (Cajetan.)

Dir fteh' ich nicht gur Red und Antwort bier. 3weiter Chor. (Bobemund.)

Und nicht bes Wortes Ehre gonn' ich bir.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Chrfurcht gebührt, o Jungling, meinen Jahren. 3weiter Chor. (Bobemund.)

In Tapferkeit bin ich, wie bu, erfahren!

Dragrice (fürzt beraus).

Beh mir! Bas wollen biefe wilben Schaaren? Erfter Chor (Cajetan) jum zweiten.

Nichts acht' ich bich und beine ftolze Diene! 3weiter Chor. (Bobemund.)

Gin beffrer ift ber Berricher, bem ich biene!

O, weh mir, weh mir, wenn er jetzt erfchiene! Erfter Chor. (Cajetan.)

Du lügft! Don Manuel bestegt ihn weit! 3 weiter Chor. (Bobemund.)

Den Breis gewinnt mein herr in jebem Streit.

Best wird er tommen, bies ift feine Beit.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Bare nicht Friebe, Recht verschafft' ich mir! 3weiter Chor. (Bobemund.)

Bar's nicht bie Furcht, fein Friede wehrte bir.

D, mar' er taufend Meilen weit von hier!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gefet fürcht' ich, nicht beiner Blide Trug. 3weiter Chor. (Bobemund.)

Bohl thuft bu bran, es ift bes Feigen Schut.
Erfter Chor. (Cajetan.)

Fang' an, ich folge!

3weiter Chor. (Bobemund.) Mein Schwert ift heraus! Beatrice (in ber beftigften Beangftigung).

Sie werben handgemein, die Degen bligen! Ihr himmelsmächte, haltet ihn gurud!

Werft euch in feinen Weg, ihr hinderniffe,

Gine Schlinge legt, ein Net um feine guge,

Daß er verfehle biefen Augenblick!

Ihr Engel alle, bie ich flehend bat,

Ihn herzuführen, taufchet meine Bitte,

Beit, weit von hier entfernet feine Schritte!

(Sie eilt hinein. Indem die Chore einander anfallen, ericheint Don Manuel.)

### Don Manuel Der Chor.

### Don Manuel.

Bas feh' ich! Baltet ein!

Erfter Chor (Cajetan, Berengar, Manfred) jum zweiten.

Romm an! Romm an!

3weiter Chor. (Bobemund, Roger, Sippolnt.)

Dieber mit ihnen! Rieber!

Don Manuel (tritt zwifden fie, mit gezognem Schwert).

Baltet ein!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Es ift ber Fürst.

3meiter Chor. (Bobemund.) Der Bruber! Galtet Kriebe!

Don Mannel.

Den ftred' ich tobt auf biefes Rafens Grund,

Der mit gezudter Augenwimper nur

Die Fehde fortsett und bem Gegner broht!

Rast ibr? Bas fur ein Damon reigt euch an,

Des alten Zwiftes Flammen aufzublafen,

Der zwischen uns, ben Fürften, abgeihan

Und ausgeglichen ift auf immerbar?

— Wer fing ben Streit an? Rebet! Ich will's wiffen.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar.)

Gie ftanben bier -

3meiter Chor (Roger, Bobemund) unterbrechend.

Sie famen -

Don Manuel (jum erften Chor). Rebe bu!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Wir kamen her, mein Fürst, die Hochzeitgaben Zu überreichen, wie du uns befahlst. Geschmückt zu einem Feste, keineswegs Zum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Vertrag: Da fanden wir sie seindlich hier gelagert Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt.

#### Don Manuel.

Unfinnige! Ift feine Freistatt ficher Genug vor eurer blinden, tollen Buth? Auch in der Unschuld still verborgnen Sit Bricht euer haber friedestörend ein?

(Bum zweiten Chor.)

Beiche zurud! Sier find Geheimniffe, Die beine fuhne Gegenwart nicht bulben.

(Da berfelbe gogert.)

Burud! Dein Gerr gebietet bir's burch mich, Denn wir find jest ein haupt und ein Gemuth, Und mein Befehl ift auch ber feine. Geh!

(Bum erften Chor.)

Du bleibst und mahrft bes Gingangs.

3weiter Chor. (Bobemund.)

Bas beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, bas ist die Wahrheit, Und in der hohen Säupter Spahn und Streit Sich unberufen, vielgeschäftig drängen, Bringt wenig Dank und öfterer Gefahr. Denn wenn der Mächtige des Streits ermüdet, Wirft er behend auf den geringen Mann, Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel Der Schuld, und leicht gereinigt steht er da.

Drum mogen fich bie Fürften felbst vergleichen, Ich acht' es für gerathner, wir gehorchen. (Der zweite Chor geht ab, ber erfte glebt fich nach bem Sintergrund ber Scene guerud. In bemfelben Augenblid fturge Beatrice beraus und wirft fich in Don Mannuels Arme.)

#### Beatrice. Don Manuel.

#### Beatrice.

Du bist's. Ich habe dich wieder — Grausamer!
Du hast mich lange, lange schmachten lassen,
Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub
Dahin gegeben! — Doch nichts mehr davon!
Ich habe dich — In beinen lieben Armen
Ist Schutz und Schirm vor jeglicher Gefahr.
Romm! Sie sind weg? Wir haben Raum zur Flucht,
Fort, laß und keinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit fich fortziehen und sieht ihn jest erst genauer an.) Was ift bir? So verschlossen feierlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter?

Don Manuel.

Beatrice!

Beatrice.

Nein, rebe nicht! Jest ift nicht Zeit zu Worten! Fort lag uns eilen, schnell! Der Augenblick 3ft koftbar -

Don Manuel.

Bleib! Antworte mir!

Beatrice.

Fort, fort!

Ch biefe wilben Manner wiebertehren!

Don Manuel.

Bleib! Jene Manner werben uns nicht fchaben.

Beatrice.

Doch, boch! Du kennft fle nicht. D, komm! Entfliehe!

Don Mannel.

Bon meinem Urm beschütt, was tannft bu fürchten? Gratrice.

D, glaube mir, es gibt bier macht'ge Menfchen!

Geliebte, feinen Mächtigern als mich.

Beatrice.

Du, gegen biefe Bielen ganz allein? Don Manuel.

3ch gang allein! Die Manner, bie bu fürchteft --

Du tennft fie nicht, bu weißt nicht, wem fie bienen. Don Manuel.

Mir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter.

Beatrice.

Du bift — Gin Schreden fliegt burch meine Seele!

Lerne mich endlich kennen, Beatrice!
Ich bin nicht der, der ich dir schien zu sepn,
Der arme Ritter nicht, der Unbekannte,
Der liebend nur um deine Liebe warb.
Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag,
Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.

Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Beh mir, wer bift bu?

Don Manuel heiß' ich — boch ich bin ber Sochfte, Der biefen Namen führt in biefer Stadt: Ich bin Don Manuel, Fürft von Meffina.

Beatrice.

Du marft Don Manuel, Don Cefars Bruder?
Don Ranuel.

Don Cefar ift mein Bruber.

Beatrice. Ift bein Bruber?

Don Manuel.

Wie? Dies erschreckt bich? Kennst bu ben Don Cefar? Kennst bu noch sonsten Jemand meines Bluts? Beatrice.

Du bift Don Manuel, ber mit bem Bruber In Baffe lebt und unverfohnter Rebbe?

Don Manuel.

Wir find verfohnt, feit heute find wir Bruder, Richt von Geburt nur, nein, von Bergen auch.

Beatrice.

Berfohnt, feit beute!

Don Manuel.

Sage mir, was ift bas? Was bringt bich fo in Aufruhr? Rennst bu mehr Als nur ben Namen bloß von meinem Saufe? Weiß ich bein gang Bebeimniß? Saft bu nichts, Nichts mir verschwiegen ober vorenthalten?

Beatrice.

Was bentft bu? Wie? Was hatt' ich ju gefteben? Don Manuel.

Von beiner Mutter haft bu mir noch nichts Befagt. Ber ift fie? Burbeft bu fie fennen, Wenn ich fie bir beschriebe - bir fie zeigte?

Beatrice.

Du fennft fie - fennft fie und verbargeft mir? Don Manuel.

Weh bir und wehe mir, wenn ich fie tenne!

Beatrice.

D, fie ift gutig, wie bas Licht ber Sonne! 3ch feb' fe vor mir, bie Erinnerung Belebt fich wieber, aus ber Seele Tiefen Erhebt fich mir bie gottliche Beftalt. Der braunen Locken bunkle Ringe feb' ich Des weißen Galfes eble Form beschatten! 3ch feh' ber Stirne reingewölbten Bogen, Des großen Auges buntelhellen Glang, Auch ihrer Stimme feelenvolle Tone Erwachen mir -

> Don Manuel. Web mir! Du schilderft fie!

Beatrice.

Und ich entfloh ihr! Konnte fie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben biefes Tags, Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D, felbft die Mutter gab ich bin für bich! Don Manuel.

Meffina's Fürftin wirb bir Mutter fenn. Bu ihr bring' ich bich jett; fie martet beiner.

Beatrice.

Bas fagft bu? Deine Mutter und Don Cefars! Bu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr!

Don Manuel.

Du fchauberft? Was bebeutet bies Entfepen? Ift meine Mutter feine Frembe bir?

Beatrice.

D ungludfelig traurige Entbedung! D. batt' ich nimmer biefen Tag gefehn!

Don Manuel.

Bas fann bich angstigen, nun bu mich fennft, Den Fürften findeft in bem Unbefannten?

Beatrice.

D, gib mir biefen Unbefannten wieber, Mit ihm auf obem Giland war' ich felig!

Don Cefar (binter ber Scene).

Burud! Welch vieles Bolf ift hier versammelt?

Bott, biefe Stimme! Wo verberg' ich mich?

Bon Manuel.

Ertennft bu biefe Stimme? Nein, bu haft Sie nie gehört und tannft fie nicht ertennen!

Beatrice.

D, lag une flieben! Romm und weile nicht!

Don Manuel.

Was fliehn? Es ift bes Brubers Stimme, ber Mich sucht; zwar wundert mich, wie er entbectte -

Beatrice.

Bei allen Beiligen des himmels, meib' ihn!

Begegne nicht dem heftig Stürmenden, Laß dich von ihm an diesem Ort nicht finden!

Don Manuel.

Geliebte Seele, bich verwirrt bie Furcht! Du hörft mich nicht, wir find verfohnte Bruber!

Beatrice.

D himmel, rette mich aus biefer Stunbe!

Don Manuel.

Bas ahndet mir! Welch ein Gebanke faßt Nich schaubernd? — Bär' es möglich — wäre Die Stimme keine frembe? — Beatrice, Du warst — mir grauet, meiter fort zu fragen — Du warst — bei meines Baters Leichenkeier?

Beatrice.

Weh mir!

Don Manuel.

Du warft zugegen?

Beatrice.

Burne nicht!

Bon Manuel.

Ungludliche, bu warft?

Beatrice. Ich mar zugegen.

Bon Manuel.

Entfegen!

Beatrice.

Die Begierbe war zu mächtig! Bergib mir! Ich gestand dir meinen Wunsch; Doch, plöglich ernst und sinster, ließest du Die Bitte fallen, und so schwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bösen Sternes Macht Mich trieb mit unbezwinglichem Gelüsten. Des herzens heißen Drang mußt' ich vergnügen; Der alte Diener lieh mir seinen Beistand, Ich war dir ungehorsam, und ich ging. (Sie schmiegt sich an ihn, indem tritt Don Eesar herein von dem ganzen Gbor

### Beibe Brüber. Beibe Chore. Beatrice.

Imeiter Chor (Bobemund) zu Don Cesar. Du glaubst uns nicht — glaub beinen eignen Augen! Don Cesar

(tritt beftig ein und fahrt beim Anblid feines Brubers mit Entfepen gurud.). Blendwerk ber Golle! Bas? In feinen Armen!

(Maber tretent, ju Don Manuel.)

Giftvolle Schlange! Das ist beine Liebe?

Defiwegen logft bu tudifch mir Berfohnung?

D, eine Stimme Gottes war mein haß! Fahre zur Gölle, falfche Schlangenfeele!

(Er erflicht ibn.)

Don Manuel.

3ch bin bes Tobes — Beatrice! — Bruber!
(Er finft und flirbt. Beatrice fallt neben ihm ohnmächtig nieber.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! Berbei! Greift zu ben Waffen Alle! Mit Blut gerächet fep die blut'ge That!

(Alle gieben bie Degen.)

Bweiter Chor. (Bobemund.) Geil und! Der lange Bwiefpalt ift geenbigt.

Rur einem Berricher jest gehorcht Deffina.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfreb.)

Rache! Rache! Der Mörber falle! falle, Gin fühnend Opfer bem Gemorbeten!

Bweiter Chor. (Bobemund, Roger, Sippolnt.)

herr, fürchte nichts, wir fteben treu zu bir!

Don Cefar (mit Unfebn gwifchen fie tretend).

Burud — ich habe meinen Feind getöbtet, Der mein vertrauend redlich Gerz betrog, Die Bruderliebe mir zum Fallfrick legte. Ein furchtbar gräßlich Ansehn hat die That, Doch ber gerechte himmel hat gerichtet.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Weh bir, Messina! Wehe! Wehe! Wehe! Das gräßlich Ungeheure ist geschehn In beinen Mauren — Wehe beinen Müttern Und Kindern, beinen Jünglingen und Greifen! Und wehe ber noch ungebornen Frucht!

Don Cefar.

Die Klage kommt zu fpat — hier schaffet Gulfe! (Auf Beatricen zeigenb.)

Ruft fie ins Leben! Schnell entfernet fie Bon biefem Ort bes Schredens und bes Tobes.

— 3ch kann nicht länger weilen, benn mich ruft

Die Sorge fort um Die geraubte Schwefter.

- Bringt fie in meiner Mutter Schloß und fprecht:

Es fen ihr Sohn, Don Cefar, ber fle fenbe!

(Er geht ab; die ohnmächtige Beatrice wird von dem zweiten Chor auf eine Bant geset und so hinweg getragen; der erfte Chor bleibt bei dem Leichnam zuruck, um welchen auch die Knaben, die die Brautgeschenke tragen, in einem Salbtreise berumfteben.)

## Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! Ich kann's nicht faffen und beuten, Wie es so schnell fich erfüllend genaht. Längst wohl sah ich im Geist mit weiten Schritten bas Schredensgespenst herschreiten Dieser entsetzlichen, blutigen That.

Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Augen schauen,
Was ich in ahndender Furcht nur gesehen.
All mein Blut in den Abern erstarrt
Vor der grässich entschiedenen Gegenwart.

# Einer aus dem Chor. (Manfreb.)

Lasset erschallen die Stimme der Rlage! — Holder Jüngling!
Da liegt er entseelt, Hingestreckt in der Blüthe der Tage,
Schwer umfangen von Todesnacht,
An der Schwelle der bräutlichen Kammer!
Aber über dem Stummen erwacht
Lauter, unermeßlicher Jammer.

Ein 3meiter. (Cajetan.)

Wir fommen, wir fommen,

Mit festlichem Brangen Die Braut zu empfangen, Es bringen die Knaben Die reichen Gewande, die bräutlichen Gaben, Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen; Aber der Bräutigam höret nicht mehr, Nimmer erweckt ihn der fröhliche Reigen, Denn der Schlummer der Tobten ist schwer.

' Canger Chor.

Schwer und tief ift ber Schlummer ber Tobten, Nimmer erwedt ihn bie Stimme ber Braut, Nimmer bes hifthorns fröhlicher Laut, Starr und fühllos liegt er am Boben!

Ein Dritter. (Cajetan.)
Was find Hoffnungen, was find Entwürfe,
Die der Mensch, der vergängliche, baut?
Heute umarmtet ihr euch als Brüder,
Ginig gestimmt mit Herzen und Munde,
Diese Sonne, die jeho nieder
Geht, sie leuchtete eurem Bunde!
Und jeht liegst du, dem Staube vermählt,
Bon des Brudermords Händen entseelt,
In dem Busen die gräfliche Bunde!
Was sind Hoffnungen, was sind Entwürse,
Die der Mensch, der flüchtige Sohn der Stunde,
Ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?

Chor. (Berengar.)

Bu ber Mutter will ich dich tragen, Eine unbeglückende Last! Diese Chpresse last uns zerschlagen Mit der mördrischen Schneide der Art, Eine Bahre zu flechten aus ihren Zweigen, Nimmer soll fle Lebendiges zeugen, Die die tödtliche Frucht getragen, Nimmer in fröhlichem Buchs sich erheben, Keinem Wandrer mehr Schatten geben; Die sich genährt auf des Mordes Boden, Soll verslucht sehn zum Dienst der Todten! Erfter. (Cajetan.)

Aber wehe bem Morber, wehe, Der bahin geht in thörichtem Muth! Hinab, hinab in ber Erbe Rigen Minnet, rinnet, rinnet bein Blut. Drunten aber im Tiefen sigen Lichtlos, ohne Gesang und Sprache, Der Themis Töchter, die nie vergessen, Die Untrüglichen, die mit Gerechtigkeit messen, Kangen es auf in schwarzen Gefäßen, Rühren und mengen die schreckliche Rache.

3meiter. (Berengar.)

Leicht verschwindet der Thaten Spur Bon der sonnenbeleuchteten Erde,
Wie aus dem Antlit die leichte Geberde —
Aber nichts ist verloren und verschwunden,
Was die geheimnisvoll waltenden Stunden
In den dunkel schaffenden Schooß aufnahmen —
Die Zeit ist eine blühende Flur,
Ein großes Lebendiges ist die Ratur,
Und Alles ist Frucht, und Alles ist Samen.

Dritter. (Cajetan.)

Bebe, mehe bem Morber, mehe, Der fich gefat bie tobtliche Saat! Gin anbres Untlit, eh fle gefcheben, Ein andres zeigt die vollbrachte That. Muthvoll blidt fle und fühn bir entgegen, Wenn ber Rache Gefühle ben Bufen bewegen; Aber, ift fle geschehn und begangen, Blidt fle bich an mit erbleichenden Wangen. Selber bie ichredlichen Furien ichwangen Begen Dreftes bie bollischen Schlangen, Reizten ben Sohn zu bem Muttermord an; Dit ber Gerechtigkeit heiligen Bugen Bußten fie liftig fein Berg zu betrugen, Bis er bie töbtliche That nun gethan -Aber, ba er ben Schoof jest geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen,

Siehe, da kehrten sie Gegen ihn selber
Schrecklich sich um —
Und er erkannte die furchtbaren Jungfraun, Die den Mörder ergreisend fassen,
Die von jetzt an ihn nimmer lassen,
Die ihn mit ewigem Schlangenbiß nagen,
Die von Reer zu Meer ihn ruhelos jagen
Bis in das belphische Heiligthum.

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Don Manuels auf einer Babre tragend.)

#### Die Gäulenballe.

Es ift Racht; die Scene ift von oben berab durch eine große Lampe erleuchtet.

Donna 3fabella und Diego treten auf.

Isabella.

Roch feine Kunde fam von meinen Sohnen, Ob eine Spur fich fand von der Verlornen?

Diego.

Roch nichts, Gebieterin! — doch hoffe Alles Bon beiner Sohne Ernst und Emfigfeit.

Ifabella.

Wie ift mein herz geangftiget, Diego! Es ftand bei mir, bies Unglud zu verhuten.

Diego.

Drud' nicht bes Borwurfs Stachel in bein Gerz. An welcher Borficht ließest bu's ermangeln? Isabella.

Satt' ich fie früher an bas Licht gezogen, Bie mich bes Gerzens Stimme machtig trieb!

Diego.

Die Rlugheit wehrte bir's: bu thatest weise; Doch ber Erfolg ruht in bes himmels hand.

Isabella.

Uch, fo ift teine Freude rein! Mein Glud Bar' ein volltommnes ohne biefen Bufall.

Diego.

Dies Glud ift nur verzögert, nicht gerftort; Benieße bu jest beiner Gohne Frieben.

Isabella.

3ch habe fie einander Berg an Berg Umarmen sehn — ein nie erlebter Anblick! Diego.

Und nicht ein Schauspiel bloß, es ging von Bergen, Denn ihr Gerabfinn haßt ber Luge Zwang. 3fabella.

3ch feh' auch, bag fie gartlicher Gefühle, Der schönen Reigung fabig finb; mit Wonne Entbeck' ich, daß fie ehren, was fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entfagen, nicht bem Bugel bes Gefetes Entzieht fich ihre braufend wilbe Jugend, Und fittlich felbft blieb ihre Leibenschaft. 3ch will bir's jeto gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge biefem Augenblick, Der aufgeschloffnen Blume bes Gefühls Mit banger Furcht entgegen fah - Die Liebe Wird leicht zur Buth in beftigen Naturen. Wenn in ben aufgehäuften Feuergunber Des alten Baffes auch noch biefer Blis, Der Gifersucht feinbfel'ge Flamme fchlug -Mir schaubert, es zu benten - ihr Gefühl, Das niemals einig mar, gerabe bier Bum Erftenmal unfelig fich begegnet -Wohl mir! Auch biefe bonnerschwere Bolte, Die über mir ichwarz brobend nieberhing, Sie führte mir ein Engel ftill vorüber, Und leicht nun athmet bie befreite Bruft.

Diego.

Ja, freue beines Werkes bich. Du hast Mit gartem Sinn und ruhigem Berftanb Bollenbet, mas ber Bater nicht vermochte Mit aller feiner herrschermacht - Dein ift Der Ruhm; boch auch bein Gluckftern ift gu loben!

Bieles gelang mir! Biel auch that das Glück! Richts Kleines war es, solche Geimlichkeit Berhüllt zu tragen diese langen Jahre, Den Mann zu täuschen, den umsichtigsten Der Menschen, und ins Gerz zurückzudrängen Den Trieb des Bluts, der mächtig, wie des Feuers Berschlosiner Gott, aus seinen Banden strebte!

Diego.

Ein Pfand ift mir bes Gludes lange Gunft, Dag Alles fich erfreulich lofen wirb.

Ifabella.

Ich will nicht eher meine Sterne loben, Bis ich das Ende dieser Thaten sah. Daß mir der bose Genius nicht schlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.

— Schilt oder lobe meine That, Diego!
Doch dem Getreuen will ich nichts verbergen. Nicht tragen konnt' ich's, hier in muß'ger Ruh Zu harren des Erfolgs, indeß die Sohne Geschäftig forschen nach der Tochter Spur. Gehandelt hab' auch ich — Wo Menschenkunft Nicht zureicht, hat der himmel oft gerathen.

Diego

Entbede mir, mas mir zu wiffen giemt. 3fabella.

Einstebelnd auf bes Aetna Höhen haust Ein frommer Klausner, von Uralters her Der Greis genannt bes Berges, welcher, näher Dem Himmel wohnend, als ber andern Menschen Tief wandelndes Geschlecht, den ird'schen Sinn In leichter, reiner Aetherluft geläutert Und von dem Berg der aufgewälzten Jahre hinabsieht in das aufgelöste Spiel Des unverständlich frummgewundnen Lebens. Nicht fremd ist ihm das Schickfal meines Hauses, Oft hat der heil'ge Mann für uns den himmel Gefragt und manchen Fluch hinweggebetet.

Bu ihm hinauf gesandt hab' ich alsbalb Des raschen Boten jugendliche Kraft, Daß er mir Kunde von der Tochter gebe, Und stündlich harr' ich bessen Wiederkehr.

Diego.

Trügt mich mein Auge nicht, Gebieterin, So ift's berfelbe, ber bort eilend naht, Und Lob fürmahr verdient ber Emfige!

#### Bote. Die Borigen.

3 fabella.

Sag' an und weber Schlimmes hehle mir Noch Gutes, sondern schöpfe rein die Wahrheit! Bas gab der Greis des Bergs dir zum Bescheide?

3ch foll mich schnell zurudbegeben, war Die Antwort, Die Berlorne fen gefunden. Ifabella.

Sludsel'ger Mund, erfreulich himmelswort, Stets haft bu bas Erwünschte mir verkundet! Und welchem meiner Sohne war's verlieben, Die Spur zu finden ber Verlornen?

Bott.

Die Tiefverborgne fand bein altfter Sohn.

Ifabella.

Don Manuel ist es, bem ich fie verbanke! Ach, stets war bieser mir ein Kind bes Segens!
— Hast du bem Greis auch die geweihte Kerze Gebracht, die zum Geschenk ich ihm gesendet, Sie anzuzünden seinem Geiligen? Denn, was von Gaben sonst der Menschen Gerzen Erfreut, verschmäht der fromme Gottesbiener.

Bott.

Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und, zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Geil'gen brannte, zündet' er fie flugs Dort an, und schnell in Brand stedt' er die Gütte. Worin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

Bas fagft bu? Belches Schredniß nennft bu mir?

Bott.

Und, breimal Behe! Wehe! rufend, stieg er herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch zurudzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich her!

Isabella.

In neuer Zweisel wogende Bewegung Und ängstlich schwankende Berworrenheit Stürzt mich das Widersprechende zurück. Gefunden seh mir die verlorne Tochter Bon meinem ältsten Sohn, Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gebeihen, Begleitet von der unglückselgen That.

Bott.

Blid' hinter bich, Gebieterin! Du fiehst Des Klausners Wort erfüllt vor beinen Augen; Denn Alles müßt' mich trügen, ober bies Ist die verlorne Tochter, die du suchst, Bon beiner Sohne Ritterschaar begleitet. (Beautice wird von dem zweiten Halbchor auf einem Tragseffel gebracht und auf der vordern Bühne niedergesest. Sie ift noch ohne Leben und Bewegung.)

Ifabella. Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Bobemund, Roger; Sippolyt, und die andern neun Ritter Don Gefare.)

Chor. (Bobemund.)

Des herrn Geheiß erfüllend, setzen wir Die Jungfrau hier zu beinen Füßen nieber, Gebieterin! — Also befahl er uns Ju thun und dir zu melben dieses Wort: Es seh bein Sohn Don Cesar, der sie sende!

Mabella

(ift mit ausgebreiteten Urmen auf fie jugeellt und tritt mit Schreden jurud). D himmel! Sie ift bleich und ohne Leben!

Chor. (Bobemund.)

Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Zeit, Bon bem Erftaunlichen fich zu erholen, Das ihre Geifter noch gebunden halt.

Mein Kind, Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! So sehen wir uns wieber! So mußt du Den Einzug halten in des Baters Haus! D, laß an meinem Leben mich das deinige Anzünden! An die mütterliche Brust Will ich dich pressen, bis, vom Todesfrost Gelöst, die warmen Abern wieder schlagen!

(Bum Chor.)

D, sprich! Welch Schreckliches ift hier geschehn? Wo fandst du fie? Wie kam bas theure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

Chor. (Bobemund.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift ftumm. Dein Sohn Don Cefar wird bir Alles beutlich Berfündigen, benn er ift's, ber fie fendet.

Ifabella.

Mein Sohn Don Manuel, so willft bu fagen?

Chor. (Bohemund.)

Dein Sohn Don Cefar fenbet fie bir gu.

Mabrila (ju bem Boten).

Bar's nicht Don Manuel, ben ber Seber nannte?

Bote.

So ift es, Berrin, bas mar feine Rebe.

Ifabella.

Welcher es seh, er hat mein Herz erfreut; Die Tochter dank' ich ihm, er seh gesegnet! D, muß ein neid'scher Dämon mir die Wonne Des heiß erstehten Augenblicks verbittern! Ankämpsen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter seh' ich in des Vaters Haus; Sie aber sieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie kann der Mutter Freude nicht erwidern. D, öffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwärmet euch, ihr hände! Hebe dich, Lebloser Busen, und schlage der Lust! Diego! Das ist meine Tochter — Das Die Langverborgne, bie Gerettete, Bor aller Welt fann ich fie jest erfennen .

Chor. (Bobemund.)

Ein feltsam neues Schreckniß glaub' ich ahnbend Bor mir zu sehn und stehe wundernd, wie Das Irrsal sich entwirren soll und lösen.

Isabella

(jum Chor, der Beftürzung und Berlegenheit ausbrückt). D, ihr sehb undurchdringlich harte Herzen!
Bom ehrnen Harnisch eurer Bruft, gleichwie
Bon einem schrossen Meeresfelsen, schlägt
Die Freude meines Herzens mir zurück!
Umsonst in diesem ganzen Kreis umher
Späh' ich nach einem Auge, das empfindet.
Wo weilen meine Söhne, daß ich Antheil
In einem Auge lese; denn mir ist,
Als ob der Wüste unmitleid'ge Schaaren,
Des Meeres Ungeheuer mich umständen!

Diego.

Sie schlägt die Augen auf! Sie regt fich, lebt! Isabella.

Sie lebt! Ihr erfter Blid fen auf bie Mutter! Diego.

Das Auge schließt fie fcaubernd wieber zu. Ifabella (jum Chor).

Beichet jurud! Gie fchredt ber frembe Anblid. Chor (rritt jurud. Bobemunb).

Gern meib' ich's, ihrem Blide zu begegnen.

Mit großen Augen mißt fle ftaunend bich.

Bo bin ich? Diese Buge follt' ich kennen. Ifabella.

Langfam tehrt bie Befinnung ihr zurud.

Bas macht fie? Auf Die Kniee fentt fie fich.

D, fcones Engelsantlig meiner Mutter!

Rind meines Bergens! Romm in meine Arme!

Beatrice.

Bu beinen Fußen fieh' bie Schulbige.

Ifabella.

3ch habe bich wieder! Alles fen vergeffen!

Diego.

Betracht' auch mich! Erfennft bu meine Buge?

Beatrice.

Des redlichen Diego greises Haupt!

Ifabella.

Der treue Bachter beiner Rinberjahre.

Beatrice.

So bin ich wieber in dem Schoof ber Meinen? Ifabella.

Und nichts foll und mehr scheiben, als ber Tob.

Beatrice.

Du willft mich nicht mehr in bie Frembe ftogen?

Nichts trennt uns mehr, bas Schlaffal ift befriedigt.

Beatrice (fintt an ihre Bruff).

Und find' ich wirklich mich an beinem Herzen?
Und Alles war ein Araum, was ich erlebte?
Ein schwerer, fürchterlicher Araum — O Mutter!
Ich sah ihn todt zu meinen Küßen fallen!
— Wie komm' ich aber hieher? Ich bestnne
Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet
In deinen Armen bin! Sie wollten mich
Zur Fürstin Mutter von Ressina bringen.
Eber ins Grab!

Ifabella.

Romm ju bir, meine Tochter!

Meffina's Fürftin -

Beatrice.

Menne fie nicht mehr!

Mir gießt fich bei bem ungluchfel'gen Namen Ein Froft bes Tobes burch bie Glieber.

Bore mich.

Beatrice.

Sie hat zwei Göhne, bie fich tobtlich haffen; Don Manuel, Don Cefar nennt man fie. Ifabella.

3ch bin's ja felbft! Erkenne beine Mutter! . Beatrice.

Bas fagft bu? Welches Wort haft bu gerebet? Isabella.

3ch, beine Mutter, bin Meffina's Fürftin.

Beatrice.

Du bift Don Manuels Mutter und Don Cefars? Isabella.

Und beine Mutter! Deine Bruber nennft bu!

Beatrice.

Beb, web mir! D, entsetensvolles Licht!

Ifabella.

Bas ift bir? Bas erschüttert bich fo feltsam?

Beatrice

(wilb um fich ber ichauend , erblickt ben Chor). Das find fie, ja! Jest, jest ertenn' ich fie. Mich hat kein Traum getäuscht — Die find's! Die waren Bugegen — es ift fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen?

(Sie geht mit heftigem Schritt auf ben Chor gu, ber fich bon ihr abwendet. Gin Trauermarich läßt fich in ber Ferne boren.)

Chor.

Weh! Webe!

Ifabella.

Ben verborgen? Bas ift mahr? Ihr schweigt befturzt - Ihr scheint fie zu verftehn. 3d lef' in euren Augen, eurer Stimme Bebrochnen Tonen etwas Unglüchfel'ges, Das mir zurückgehalten wird — Was ift's? Ich will es wissen. Warum heftet ihr So fcredenvolle Blide nach ber Thure? Und mas für Tone bor' ich ba erschallen?

Chor. (Bobemund.)

Es naht fich! Es wird fich mit Schreden erklären. Sen ftark, Gebieterin, ftable bein herz! Mit Fassung ertrage, was bich erwartet, Wit mannlicher Seele ben tobtlichen Schwerz!

Ifabella.

Was naht sich? Was erwartet mich? — Ich höre Der Tobtenklage fürchterlichen Ton Das haus durchdringen — Wo find meine Sohne?

(Der erfte Salbchor bringt ben Leichnam Don Manuels auf einer Babre getragen, bie er auf ber leer gelaffenen Seite ber Scene niederfept. Ein ichwarzes Tuch ift baruber gebreitet.)

#### Ifabella. Beatrice. Diego. Beibe Chore.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Durch die Straßen ber Städte, Bom Jammer gefolget, Schreitet das Unglud — Laurend umschleicht es Die Häuser der Menschen, Heute an dieser Brorte pocht es, Morgen an jener, Aber noch Keinen hat es verschont. Die unerwünschte, Schmerzliche Botschaft, Früher oder später, Bestellt es an jeder Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.

(Berengar.)

Wenn die Blätter fallen In des Jahres Kreise, Wenn zum Grabe wallen Entnervte Greise, Da gehorcht die Natur Ruhig nur Ihrem alten Gesetze,

Ihrem ewigen Brauch, Da ist nichts, was ben Menschen entsete!

Aber das Ungeheure auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer hand Löset der Mord auch das heiligste Band. In sein singisches Boot Raffet der Tod Auch der Zugend blühendes Leben!

(Cajetan.)

Wenn die Wolken gethürmt den Himmel schwärzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt,
Da, da fühlen sich alle Gerzen
In des furchtbaren Schickfals Gewalt.
Aber auch aus entwölkter Höhe Kann der zündende Donner schlagen,
Darum in deinen fröhlichen Tagen Fürchte des Unglücks tücksiche Nähe!
Nicht an die Güter hänge dein Gerz,
Die das Leben vergänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren,
Wer im Glück ift, der lerne den Schmerz!

Ifabella.

Was foll ich hören? Was verhült dies Auch?
(Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber unschlüffig zaubernd fieben.)
Es zieht mich graufend hin und zieht mich schaubernd
Mit dunkler, kalter Schreckenshand zurück.

(Bu Beatricen, welche fich swifchen fie und die Babre geworfen.) Lag mich! Bas es auch fen, ich will's enthullen!

(Sie hebt bas Tuch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.)

D himmlische Machte, es ift mein Sohn!
(Sie bleibt mit farrem Entsepen fteben — Beatrice finft mit einem Schrei bes
Schmerzens neben ber Bahre nieber.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Manfred.)

Ungludliche Mutter! Es ift bein Sohn! Du haft es gesprochen, bas Wort bes Jammers; Richt meinen Lippen ift es entflohn.

Ifabella.

Mein Sohn! Mein Manuel! - D, ewige

Erbarmung — So muß ich bich wieder finden! Mit beinem Leben mußtest du die Schwester Erkaufen aus des Räubers Sand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? — D, Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

Chor.

Weh! Webe! Webe! Webe!

Ifabella.

So baltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte? Das, bas ift eure Wahrheit? Bebe bem, Der euch vertraut mit reblichem Gemuth! Borauf bab' ich gehofft, wobor gezittert, Wenn bies ber Ausgang ift! - D, bie ihr bier Dich fcredenvoll umfteht, an meinem Schmerz Die Blide weibenb, lernt bie Lugen fennen, Bomit bie Traume uns, bie Geber taufchen! Glaube noch Giner an ber Götter Mund! - Als ich mich Mutter fühlte Diefer Tochter, Da traumte ibrem Bater eines Tags, Er feb' aus feinem bochzeitlichen Bette Brei Lorbeerbaume machfen - 3mifchen ihnen Buchs eine Lilie empor; fle warb Bur Flamme, bie ber Baume bicht Gezweig ergriff Und, um fich wuthend, schnell bas gange Saus In ungeheurer Feuerflut verschlang. Erschreckt von biefem feltfamen Befichte, Befrug ber Bater einen Bogelichauer Und schwarzen Magier um bie Bebeutung. Der Magier erklärte: wenn mein Schook Bon einer Tochter fich entbinden murbe, Co murbe fie bie beiben Gobne ibm Ermorben und vertilgen feinen Stamm!

Chor. (Cajetan und Bobemund.) Bebieterin, mas fagft bu? Bebe! Bebe!

Darum befahl ber Bater, sie zu töbten; Doch ich entruckte sie bem Jammerschiekfal.

— Die arme Unglückselige! Berstoßen
Bard sie als Kind aus ihrer Mutter Schooß,
Daß sie, erwachsen, nicht die Brüder morde!
Und jetzt durch Räubershände fällt der Bruder,
Nicht die Unschuldige hat ihn getöbtet!

Chor.

Beh! Webe! Webe! Webe!

Ifabella. Reinen Glauben

Berbiente mir bes Bobenbieners Spruch: Ein beffres Soffen ftarfte meine Seele. Denn mir verfündigte ein andrer Mund, Den ich für mahrhaft hielt, von biefer Tochter: "In heißer Liebe murbe fle bereinft "Der Göhne Bergen mir vereinigen." - Go wibersprachen bie Drafel fich, Den Fluch zugleich und Segen auf bas haupt Der Tochter legenb - Nicht ben Kluch bat fie Berichulbet, bie Ungludliche! Richt Beit Ward ihr gegonnt, ben Segen zu vollziehen. Ein Mund hat, wie ber anbere, gelogen! Die Runft ber Seber ift ein eitles Nichts: Betrüger find fle ober find betrogen. Nichts Wahres läßt fich von ber Butunft wiffen, Du ichopfeft brunten an ber Bolle Bluffen, Du ichopfeft broben an bem Quell bes Lichts.

Erfter Chor. (Cajetan.) Beh! Wehe! Was fagst du? Halt' ein, halt' ein! Bezähme der Junge verwegenes Toben! Die Orakel feben und treffen ein, Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben.

Ifabella.

Richt gahmen will ich meine Bunge, laut, Wie mir bas Gerz gebietet, will ich reben. Barum besuchen wir bie beil'gen Saufer Und heben zu bem himmel fromme hande? Gutmuth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? So unmöglich ist's, Die Götter, die hochwohnenden, zu treffen, Als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Bermauert ist dem Sterblichen die Zukunst, Und kein Gebet durchbohrt den ehrnen himmel. Ob rechts die Wögel sliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders fügen, Nicht Sinn ist in dem Buche der Natur, Die Traumkunst träumt, und alle Zeichen trügen.

3weiter Chor. (Bobemund.)

Salt' ein, Ungludliche! Webe! Bebe! Du läugneft ber Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Götter leben. Erkenne fle, die dich furchtbar umgeben!

Die Götter leben.

Erfenne fle, bie bich furchtbar umgeben!

Beatrice.

D Mutter! Mutter! Warum haft bu mich Gerettet! Warum warsst bu mich nicht hin Dem Fluch, ber, eh' ich war, mich schon verfolgte? Blöbsicht'ge Mutter! Warum bünktest bu Dich weiser, als die Allesschauenden, Die Nah' und Fernes an einander knüpsen Und in der Zukunst späte Saaten sehn? Dir selbst und mir, und Allen zum Verderben haft du den Todesgöttern ihren Raub, Den sie gesordert, frevelnd vorenthalten! Zest nehmen sie ihn zweisach, dreisach selbst. Nicht dank' ich dir das traurige Geschenk, Dem Schmerz, dem Jammer hast du mich erhalten!

Erfter Chor (Cajetan)

(in heftiger Bewegung nach ber Thure febend).

Brechet auf, ihr Wunben!

Flieget, flieget!

In schwarzen Guffen

Sturget bervor, ihr Bache bes Bluts!

(Berengar.)

Eherner Füße Rauschen vernehm' ich, Höllischer Schlangen Zischenbes Tönen, Ich erkenne ber Furien Schritt!

(Cajetan.)

Stürzet ein, ihr Banbe!
Berfint', o Schwelle,
Unter ber schwelle, Füße Tritt!
Schwarze Dampfe, entsteiget, entsteiget
Dualmend bem Abgrund! Berschlinget bes Tages
Lieblichen Schein!
Schützenbe Götter bes Hauses, entweichet!
Laffet bie rächenden Göttinnen ein!

#### Don Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

Beim Eintritt bes Don Cefar gertheilt fich ber Chor in fliebenber Bewegung vor ihm; er bleibt allein in ber Mitte ber Scene fleben.

#### Beatrice.

Weh mir, er ift's!

Ifabella (tritt ihm entgegen).

D mein Sohn Cefar! Duß ich fo

Dich wiedersehen — O, blid' her und fieh' Den Frevel einer gottverfluchten Sand!

(Führt ibn ju bem Leichnam.)

Don Cefar

(tritt mit Entfegen jurud, bas Geficht verhullend).

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar.)

Brechet auf, ihr Wunben!

Bließet, fließet!

In schwarzen Guffen

Strömet hervor, ihr Bache bes Bluts!

Ifabella.

Du schauberft und erstarrft! — Ja, bas ift Alles, Bas bir noch übrig ift von beinem Bruber!

Da liegen meine hoffnungen - Sie ftirbt

Soillers fammtliche Berte. VI.

Im Reim, die junge Blume eures Friedens, Und feine schönen Früchte follt' ich schauen.

Don Cefar.

Eröfte bich, Mutter! Reblich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschloß ber himmel. Ifabella.

D, ich weiß, bu liebtest ihn, ich fah entzuckt Die schönen Banbe zwischen euch sich flechten! An beinem herzen wolltest bu ihn tragen, Ihm reich ersetzen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord kam beiner schönen Liebe Zuvor — Jett kannst bu nichts mehr, als ihn rächen.

Don Cefar.

Romm, Mutter, tomm! Gier ift fein Ort für bich. Entreiß bich biefem ungludfel'gen Anblid!

(Er will fie fortgieben.) Ifabella (fällt tom um ben Sals).

i

Du lebft mir noch! Du, jest mein Ginziger!

Beatrice.

Beh, Mutter! mas beginnft bu?

Don Cefar.

Weine bich aus

An diesem treuen Busen! Unverloren Ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Unsterblich fort in beines Cesars Brust.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfret.)

Brechet auf, ihr Wunben!

Rebet, ihr ftummen!

In schwarzen Fluten

Sturget hervor, ihr Bache bes Bluts!

Ifabella (Beider Saden faffent).

D, meine Rinber!

Don Cefar.

. Wie entzückt es mich,

In beinen Armen fle zu sehen, Mutter! Ja, laß fle beine Tochter senn! Die Schwester --

Ifabella (unterbricht ibn).

Dir bant' ich bie Gerettete, mein Sohn! Du hielteft Bort, bu haft fie mir gesenbet.

Don Cefar (erftaunt).

Wen, Mutter, fagft bu, hab' ich bir gefenbet?

Sie mein' ich, bie bu vor bir flehft, bie Schwester.

Sie meine Schwester!

Isabella. Welche Andre sonst? Don Cesar.

Meine Schwefter?

Isabella. Die du felber mir gesendet. · Don Cesar.

Und feine Schwefter!

Chor.

Behe! Wehe! Wehe!

D, meine Mutter!

Isabella.

3ch erftaune - Rebet!

Don Cefar.

So fen ber Tag verflucht, ber mich geboren!

Was ift bir? Gott!

Don Cefar.

Berflucht ber Schooß, ber mich Getragen! — Und verflucht seh beine Heimlichkeit, Die all dies Gräßliche verschulbet! Falle Der Donner nieder, ber dein Herz zerschmettert! Richt länger halt' ich schonend ihn zurück — Ich selber, wiss' es, ich erschlug den Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut Ich mir gewählt — den Bruder aber fand ich In ihren Armen — Alles weißt du nun! — Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So bin ich schuldig einer Gräuelthat, Die keine Reu' und Büßung kann versöhnen!

#### Chor. (Bobemund.)

Es ift gesprochen, bu haft es vernommen, Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr zuruct! Wie die Seher verkundet, so ist es gekommen, Denn noch Niemand entstoh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermißt, es klüglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

#### 3fabella.

Bas fummert's mich noch, ob bie Botter fich Mls Lugner zeigen ober fich als mahr Beftatigen? Dir haben fie bas Mergfte Gethan - Trop biet' ich ihnen, mich noch harter Bu treffen, ale fie trafen - Wer für nichts mehr Bu gittern hat, ber fürchtet fie nicht mehr. Ermorbet liegt mir ber geliebte Sohn, Und von bem lebenben icheib' ich mich felbft. Er ift mein Sohn nicht — Ginen Baftlisfen Sab' ich erzeugt, genahrt an meiner Bruft, Der mir ben beffern Sohn zu Tobe ftach. - Romin, meine Tochter! Bier ift unfere Bleibens Richt mehr - ben Rachegeistern überlaff' ich Dies Saus - Gin Frevel führte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus - Mit Biberwillen Sab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Verzweiflung raum' ich's - Alles bies Erleib' ich schulblos; boch bei Ehren bleiben Die Drafel, und gerettet find bie Götter.

(Gie geht ab. Diego folgt ibr.)

#### Beatrice. Don Cefar. Der Chor.

Don Cefar (Bearricen juruschaltenb). Bleib, Schwester! Scheibe bu nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich zum himmel rufen, Mich alle Welt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Von dir kann ich's nicht tragen!

Beatrice Geigt mit abgewandtem Geficht auf ben Leichnam).

Don Cefar.

Richt ben Geliebten hab' ich bir getöbtet! Den Bruber hab' ich bir und hab' ihn mir Gemorbet — Dir gehört ber Abgeschiebne jest Richt näher an, als ich, ber Lebenbe, Und ich bin mitleibswürdiger, als er, Denn er schieb rein hinweg, und ich bin schulbig.

Beatrice

(bricht in beftige Thranen aus).

## Don Cefar.

Beine um ben Bruber, ich will mit bir weinen, Und - mehr noch - rachen will ich ihn! Doch nicht Um ben Geliebten weine! Diefen Borgug, Den bu bem Tobten gibft, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Troft, ben letten, lag mich fcopfen Aus unfere Jammers bobenlofer Tiefe, Dag er bir naher nicht gehört, als ich -Denn unfer furchtbar aufgelöstes Schicffal Macht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglud. In einen Fall verftridt, brei liebenbe Gefdwifter, geben wir vereinigt unter Und theilen gleich ber Thranen traurig Recht. Doch menn ich benten muß, bag beine Trauer Mehr bem Geliebten ale bem Bruber gilt, Dann mijcht fich Buth und Reib in meinen Schmerz, Und mich verläßt ber Wehmuth letter Troft. Richt freudig, wie ich gerne will, fann ich Das lette Opfer feinen Manen bringen; Doch fanft nachsenben will ich ihm bie Seele, Beif ich nur, bag bu meinen Staub mit feinem In einem Afchenfruge fammeln wirft.

(Den Arm um fie ichlingend, mit einer leidenschaftlich gartichen Seftigkeit.) Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt, Da bu noch eine Fremde für mich warft. Beil ich bich liebte über alle Gränzen, Trag' ich den schweren Fluch des Brudermords, Liebe zu bir war meine gange Schulb.

— Jest bift bu meine Schwester, und bein Mitleib Fordr' ich von bir als einen heil'gen Boll.
(Er sieht sie mit aussorschenden Bilden und schwerzlicher Erwartung an, bann wendet er sich mit bestigteit von ibr.)

Nein, nein, nicht sehen kann ich diese Thränen — In dieses Todten Gegenwart verläßt
Der Muth mich und die Brust zerreißt der Zweisel —
— Laß mich im Irrthum! Weine im Verborgnen!
Sieh nie mich wieder — niemals mehr — Nicht dich, Nicht deine Mutter will ich wieder sehen.
Sie hat mich nie geliedt! Verrathen endlich hat sich ihr Herz, der Schmerz hat es geöffnet.
Sie nannt' ihn ihren bessern Sohn! — So hat sie Verstellung ausgeübt ihr ganzes Leben!
— Und du bist falsch, wie sie! Zwinge dich nicht!
Zeig' beinen Abscheu! Mein verhaßtes Antliß
Solst du nicht wieder sehn! Geh' hin auf ewig!

(Er geht ab. Gie fleht unichluffig, im Rampf widerfprechenter Gefühle bann-reifer fie fich los und geht)

## Chor. (Cajetan.)

Wohl bem! Selig muß ich ihn preisen, Der in ber Stille ber länblichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Kindlich liegt an der Brust der Natur. Denn das Herz wird mir schwer in der Fürsten Palästen, Wenn ich herab vom Gipfel des Glücks Stürzen sehe die Höchsten, die Besten In der Schnelle des Augenblicks!

Und auch der hat sich wohl gebettet, Der aus der stürmischen Lebenswelle, Zeitig gewarnt, sich heraus gerettet In des Klosters friedliche Zelle, Der die stachelnde Sucht der Ehren Bon sich warf und die eitle Lust Und die Bünsche, die ewig begehren, Eingeschläsert in ruhiger Brust. Ihn ergreift in bem Lebensgewühle Richt ber Leibenschaft wilde Gewalt, Rimmer in seinem stillen Asple Sieht er ber Menschheit traur'ge Gestalt. Rur in bestimmter Sobe ziehet Das Berbrechen hin und bas Ungemach, Wie die Best die erhabenen Orte sliehet, Dem Qualm der Städte wälzt es sich nach.

(Berengar, Bobeniund und Manfred.)

Auf ben Bergen ift Freiheit! Der Sauch ber Grufte Steigt nicht hinauf in die reinen Lufte; Die Welt ist vollfommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.

(Der gange Chor wiederholt.)

Auf ben Bergen u. f. w.

#### Don Cefar. Der Chor.

Don Cefar (gefaßter).

Das Recht bes herrschers üb' ich aus jum letten Dal. Dem Grab zu übergeben biefen theuren Leib, Denn biefes ift ber Tobten lette Berrlichfeit. Bernehmt benn meines Willens ernftlichen Befchlug, Und wie ich's euch gebiete, alfo übt es aus Benau - Guch ift im frifchen Ungebenten noch Das ernfte Umt, benn nicht von langen Beiten ift's, Dag ihr zur Gruft begleitet eures Fürften Leib. Die Tobtenklage ift in biefen Mauren faum Berhallt, und eine Leiche brangt bie anbre fort 3ne Grab, bag eine Factel an ber anbern fich Angunden, auf ber Treppe Stufen fich ber Bug Der Rlagemanner faft begegnen mag. So orbnet benn ein feierlich Begrabniffeft In diefes Schloffes Rirche, Die bes Naters Staub Bermahrt, geräuschlos bei verschloffnen Pforten an, Und Alles werde, wie es bamals mar, vollbracht.

Chor. (Bobemunt.)

Mit schnellen Ganden foll bies Werk bereitet senn, D Gerr — benn aufgerichtet fteht ber Katafalf,

Ein Denkmal jener ernften Festlichkeit, noch ba, Und an ben Bau bes Tobes ruhrte feine Sand.

Don Cefar.

Das war kein glücklich Zeichen, daß des Grabes Mund Geöffnet blieb im Sause der Lebendigen. Wie kam's, daß man das unglückelige Gerüst Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach?

Chor. (Bohemund.)

Die Noth ber Zeiten und ber jammervolle Zwift, Der gleich nachher, Meffina feinblich theilend, fich Entflammt, zog unfre Augen von ben Tobten ab, Und öbe blieb, verschloffen biefes Geiligthum.

Don Cefar.

Ans Werk benn eilet ungefäumt! Noch biese Nacht Bollende fich bas mitternächtliche Geschäft! Die nächfte Sonne finde von Berbrechen rein Das haus und leuchte einem fröhlichern Geschlecht.

(Der zweite Chor entfernt fich mit Don Manuels Leichnam.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Soll ich ber Mönche fromme Brüberschaft hieher Berufen, baß fie nach ber Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lieb Bur ew'gen Ruh einsegne ben Begrabenen?

Don Cefar.

Ihr frommes Lieb mag fort und fort an unferm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei ber Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts, Der blut'ge Mord verscheucht das Geilige.

Chor. (Cajetan.)

Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Gerr, Biber bich selber muthend mit Berzweiflungsthat: Denn auf ber Welt lebt Niemand, ber bich strafen kann, Und fromme Bugung kauft ben Jorn bes himmels ab.

Don Cefar.

Nicht auf ber Welt lebt, wer mich richtenb ftrafen tann, Drum muß ich felber an mir felber es vollziehn. Buffert'ge Suhne, weiß ich, nimmt ber himmel an; Doch nur mit Blute buft fich ab ber blut'ge Morb.

## Chor. (Cajetan.)

Des Jammers Fluten, Die auf Diefes Saus gefturmt, Biemt bir gu brechen, nicht zu haufen Leib auf Leib.

#### Don Cefar.

Den alten Fluch bes Saufes löf ich fterbend auf, Der freie Tob nur bricht die Rette bes Gefchick.

#### Chor, (Cajetan.)

Bum herrn bift bu bich schulbig bem verwaisten Land, Weil bu bes andern herrscherhauptes uns beraubt.

## Don Cefar.

Buerft ben Tobesgöttern gahl' ich meine Schulb; Ein andrer Gott mag forgen fur bie Lebenben.

#### Chor. (Cajetan.)

So weit die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung auch; Nur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bedenk' es wohl!

#### Don Cefar.

Du felbst bebenke schweigend beine Dienerpslicht! Mich laß bem Geist gehorchen, ber mich furchtbar treibt, Denn in bas Innre kann kein Glücklicher mir schaun. Und ehrst du fürchtend auch ben Herrscher nicht in mir, Den Verbrecher fürchte, ben ber Flüche schwerster brückt! Das Haupt verehre bes Unglücklichen, Das auch ben Göttern heilig ist — Wer bas erfuhr, Was ich erleibe und im Busen fühle, Gibt keinem Irbischen mehr Rechenschaft.

## Donna Ifabella. Don Cefar. Der Chor.

# Mabella

(tommt mit jogernden Schritten und wirft unichluffige Blide auf Don Ceiar.
. Endlich tritt fie ihm naber und fpricht mit gefaßtem Con).

Dich follten meine Augen nicht mehr schauen, So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt; Doch in der Luft verwehen die Entschlüsse, Die eine Mutter, unnatürlich wüthend, Wiber des Herzens Stimme faßt — Mein Sohn! Mich treibt ein unglückseliges Gerücht Aus meines Schmerzens öben Wohnungen

hervor — Soll ich ihm glauben? Ift es wahr, Daß mir ein Tag zwei Sohne rauben foll? Chor. (Caletan.)

Entschlossen stehst du ihn, festen Muths, Sinab zu gehen mit freiem Schritte Bu bes Todes traurigen Thoren. Erprobe du jest die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rührenden Mutterbitte! Meine Worte hab' ich umsonst verloren.

Mabella.

Ich rufe bie Berwünschungen zurück, Die ich im blinden Wahnsinn der Berzweiflung Auf dein geliebtes Haupt herunter rief. Eine Mutter kann des eignen Busens Kind, Das sie mit Schmerz geboren, nicht versluchen. Nicht hört der himmel solche fündige Gebete; schwer von Thränen, fallen sie Zurück von seinem leuchtenden Gewölbe.

— Lebe, mein Sohn! Ich will den Mörder lieber sehn Des einen Kindes, als um beibe weinen.

## Don Cefar.

Nicht wohl bedenkst bu, Mutter, was du wünschest Dir selbst und mir — Mein Blag kann nicht mehr senn Bei ben Lebendigen — Ja, könntest du Des Mörbers gottverhaßten Anblick auch Ertragen, Mutter, ich ertrüge nicht Den stummen Vorwurf beines ew'gen Grams.

Ifabella.

Kein Borwurf soll bich franken, keine laute, Noch stumme Klage in das Herz dir schneiben. In milder Wehmuth wird der Schmerz sich lösen, Gemeinsam trauernd, wollen wir das Unglück Beweinen und bebecken das Verbrechen.

Don Cefar (fast ihre Sano, mit sanfter Stimme). Das wirst bu, Mutter. Also wird's geschehn. In milber Wehmuth wird bein Schmerz fich lösen — Dann, Mutter, wenn ein Todtenmal den Mörder Zugleich mit dem Gemordeten umschließt, Ein Stein sich wölbet über Beider Staube,
Dann wird der Fluch entwaffnet sehn — dann wirst
Du beine Söhne nicht mehr unterscheiden,
Die Thränen, die bein schönes Auge weint,
Sie werden Einem wie dem Andern gelten,
Ein mächtiger Vermittler ist der Tod.
Da löschen alle Zornesstammen aus,
Der haß versöhnt sich, und das schöne Mitseid
Neigt sich, ein weinend Schwesterbild, mit sanst
Anschmiegender Umarmung auf die Urne.
Drum, Mutter, wehre du mir nicht, daß ich
hinuntersteige und den Fluch versöhne.

## Ifabella.

Reich ist die Christenheit an Gnadenbildern, Zu benen wallend ein gequältes Gerz Kann Ruhe sinden. Manche schwere Bürde Ward abgeworfen in Loretto's Haus, Und segensvolle Himmelsfraft umweht Das heil'ge Grab, das alle Welt entsündigt. Vielfräftig auch ist das Gebet der Frommen, Sie haben reichen Vorrath an Verdienst, Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Kann sich ein Tempel reinigend erheben.

# Don Cefar.

Bohl läßt ber Pfeil sich aus bem Herzen ziehn, Doch nie wird das Verletzte mehr gesunden. Lebe, wer's kann, ein Leben der Zerknirschung, Mit strengen Bußkasteiungen allmählich Abschend eine ew'ge Schuld — ich kann Richt leben, Mutter, mit gebrochnem Gerzen. Aufblicken muß ich freudig zu den Frohen Und in den Aether greisen über mir Mit freiem Geist — Der Neid vergistete mein Leben, Da wir noch deine Liebe gleich getheilt. Denkst du, daß ich den Vorzug werde tragen, Den ihm dein Schmerz gegeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Kraft,

In seinem unvergänglichen Kalaste Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Flecken Der mangelhaften Menschheit zu verzehren. Weit, wie die Sterne abstehn von der Erde, Wird er erhaben stehen über mir, Und hat der alte Neid uns in dem Leben Getrennt, da wir noch gleiche Brüder waren. So wird er rastlos mir das herz zernagen, Nun er das Ewige mir abgewann Und, jenseits alles Wettstreits, wie ein Gott In der Erinnerung der Menschen wandelt.

#### Ifabella.

D, hab' ich euch nur barum nach Meffina Gerufen, um euch Beibe zu begraben? Euch zu verföhnen, rief ich euch hieher, Und ein verderblich Schickfal kehret all Dein Hoffen in sein Gegentheil mir um!

## Don Cefar.

Schilt nicht ben Ausgang, Mutter! Es erfüllt Sich Alles, was versprochen warb. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in Diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Berfohnt auf ewig, in dem haus bes Todes.

# Ifabella.

Lebe, mein Sohn! Las beine Mutter nicht Freundlos im Land ber Fremblinge zurück, Rohherziger Verhöhnung preisgegeben, Weil sie der Sohne Kraft nicht mehr beschützt.

#### Don Cefar.

Wenn alle Welt bich herzlos kalt verhöhnt, So flüchte du dich hin zu unserm Grabe Und rufe beiner Sohne Gottheit an, Denn Götter find wir dann, wir hören dich, Und wie bes himmels Zwillinge, dem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Troft Dir nahe sehn und beine Seele ftarken.

Lebe, mein Sohn! Für beine Mutter lebe! Ich kann's nicht tragen, Alles zu verlieren!

(Sie schlingt ihre Arme mit leibenschaftlicher heftigkeit um ihn; er macht fich fanft bon ihr los und reicht ihr die Sand mit abgewandtem Geficht.)

Don Cefar.

Leb wohl!

Isabella.

Ach, wohl erfahr' ich's schmerzlich fühlend nun, Daß nichts die Mutter über dich vermag! Gibt's keine andre Stimme, welche dir Zum Herzen mächt'ger als die meine dringt?

(Sie geht nach dem Eingang der Scene.)
Romm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft,
So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schöner Lebenshoffnung Zauberschein Zurück ihn locken in das Licht der Sonne.

Beatrice ericheint am Eingange ber Scene. Donna Ifabella. Don Cefar und der Chor.

1 Don Cefar

(bei ihrem Unblid heftig bewegt fich verhullend).

D Mutter! Mutter! Was erfannest bu?

Isabella (führt fie vorwärts).

Die Mutter hat umsonst zu ihm gesteht: Beschwöre du, ersteh' ihn, daß er lebe!

Don Cefar.

Arglist'ge Mutter! Also prüfst du mich!
In neuen Kampf willst du zurück mich stürzen?
Das Licht der Sonne mir noch theuer machen
Auf meinem Wege zu der ew'gen Nacht?
— Da steht der holde Lebensengel mächtig
Bor mir, und tausend Blumen schüttet er
Und tausend goldne Früchte lebendustend
Aus reichem Füllhorn strömend vor mir aus,
Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne,
Und neu erwacht in der erstordnen Brust
Die Hoffnung wieder und die Lebenslust.

Fleh' ihn, bich ober Niemand wird er hören. Daß er ben Stab nicht raube bir und mir.

Beatrice.

Gin Opfer forbert ber geliebte Tobte; Es foll ihm werben, Mutter - Aber mich Lag diefes Opfer fenn! Dem Tobe mar ich Beweiht, eh' ich bas Leben fab. Dich forbert Der Fluch, ber biefes Saus verfolgt und Raub Am himmel ift bas Leben, bas ich lebe. 3ch bin's, die ihn gemorbet, eures Streits Entschlafne Furien gewecket - Dir Gebührt es, feine Manen zu verfohnen!

Chor. (Cajetan.)

D jammervolle Mutter! Sin zum Tob Drangen fich eifernb alle beine Rinber Und laffen bich allein, verlaffen ftebn 3m freudlos oben, liebeleeren Leben.

Beatrice.

Du, Bruber, rette bein geliebtes Saupt! Für beine Mutter lebe! Sie bebarf Des Sohns; erft beute fand fie eine Tochter, Und leicht entbehrt fie, mas fie nie befag.

Don Cefar (mit tief vermundeter Geele).

Wir mogen leben, Mutter, ober fterben, Wenn fie nur bem Geliebten fich vereinigt! Beatrice.

Beneibest bu des Bruders todten Staub? Don Cefar.

Er lebt in beinem Schmerz ein felig Leben; Ich werbe ewig tobt febn bei ben Tobten.

Beatrice.

D Bruber!

Don Cefar (mit bem Musbrud ber beftigften Leibenichaft). Schwester, weinest bu um mich? Beatrice.

Lebe für unfre Mutter!

Don Cefar (läßt ihre Sand tos, jurucftretend). Für bie Mutter?

Beatrice (neigt fich an feine Bruft).

Lebe für fie und trofte beine Schwefter.

Chor. (Bohemund.)

Sie hat geflegt! Dem rührenden Flehen Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! gib Raum der Hossnung, Er erwählt das Leben, dir bleibt dein Sohn!

(In biefem Augenblick last fich ein Chorgefang hören, die Flügelthure wird geöffnet, man fieht in der Kirche den Katafalk aufgerichtet und den Sarg von Candelabern umgeben.)

Nein, Bruder! Nicht dein Opfer will ich dir Entziehen — beine Stimme aus dem Sarg Ruft mächt'ger dringend als der Mutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Flehn — Ich halte In meinen Armen, was das ird'sche Leben Zu einem Loos der Götter machen kann — Doch ich, der Mörder, sollte glücklich sehn, Und deine heil'ge Unschuld ungerächet Im tiesen Grabe liegen? — Das verhüte Der allgerechte Lenker unsere Tage, Daß solche Theilung seh in seiner Welt — Die Thränen sah ich, die auch mir gestossen, Befriedigt ist mein Herz, ich solge dir.

(Er burchflicht fich mit einem Dold und gleitet fterbend an feiner Schwefter nieber, bie fich ber Mutter in bie Arme wirft.)

Chor (Cajetan)

(nad) einem tiefen Schweigen)

Erschüttert steh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen soll sein Loos. Dies Eine fühl' ich und erkenn' es klar: Das Leben ift ber Guter höchstes nicht, Der Uebel größtes aber ist die Schulb. 

# Machlaß.

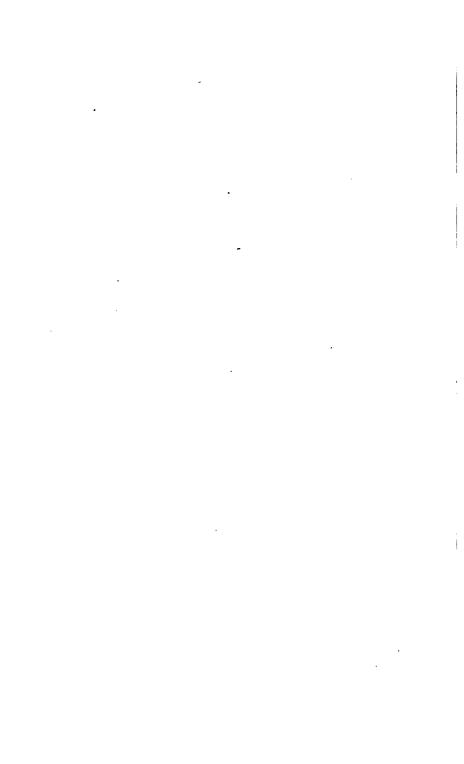

I. Demetrius. •

# Erfter Aufjug.

#### Der Reichstag zu Krafau.

Benn der Borhang aufgeht, sieht man die polnische Reicheversammlung in dem großen Senatsaale figen. Auf einer drei Stufen hoben Eftrade, mit rothem Teppich belegt, ist der tönigliche Thron, mit einem himmel bedeckt; zu beiden Seiten hängen die Mappen von Polen und Litthauen. — Der König sipt auf dem Thron; zu seiner Rechten und Linten auf der Estrade siehen die zehn Krondeamten. Unter der Estrade zu beiden Seiten des Theaters sigen die Bischöfe, Palatinen und Cakellane. Diesen gegenüber stehen mit unbedecktem haupt die Landboten in zwei Reihen, Alle bewassnet. Der Erzbischof von Snezsen, als der Primas des Reichs, sigt dem Prosenium am nächsten; hinter ihm hält sein Saplan ein goldenes Kreuz.

# Erzbischof von Gnefen.

So ist benn biefer stürmevolle Reichstag Zum guten Ende glücklich eingeleitet; König und Stände scheiben wohlgesinnt. Der Abel willigt ein, sich zu entwaffnen, Der widerspänst'ge Rokosz, \* sich zu lösen, Der König aber gibt sein heilig Wort, Abhülf' zu leisten den gerechten Klagen.

Und nun im Innern Fried' ift, können wir Die Augen richten auf bas Ausland.

Ift es ber Wille ber erlauchten Stanbe, Dag Bring Demetrius, ber Ruflands Krone In Anspruch nimmt, als Iwans achter Sohn,

<sup>\*</sup> Aufftand des Abels.

Sich in ben Schranken ftelle, um fein Recht Bor biefem Soym Walny \* zu erweifen?

Caftellan von Arakau.

Die Ehre forbert's und bie Billigkeit; Unziemlich mar's, ihm bies Gefuch zu weigern. Sifchof von Wermeland.

Die Documente feines Rechtsanfpruches Sind eingefehen und bewährt gefunden. Man kann ihn horen.

Mehrere Candboten. Hören muß man ihn. Leo Bapieha.

3hn boren, beißt, ihn anerkennen.

Odowalsky.

Ihn

Dicht hören, heißt, ihn ungehört verwerfen. Ergbischof von Gnefen.

Ift's euch genehm, bağ er vernommen werbe? Ich frag' zum zweiten — und zum britten Mal.

Arongrofikaniler.

Er ftelle fich vor unferm Thron.

Senatoren.

Er rebe!

Candboten.

Wir wollen ihn hören.

(Grongroßmarichall gibt bem Thurhuter ein Beichen mit feinem Stabe, Diefer geht binaus, um ju öffnen.)

Leo Sapieha.

Schreibet nieber, Rangler!

Ich mache Einspruch gegen bies Berfahren, Und gegen Alles, mas braus folgt, zuwiber Dem Frieden Bolens mit ber Kron' ju Moskau.

Demetrius tritt ein, geht einige Schritte auf den Afron ju, und macht mit bebecktem Saupt drei Berbeugungen, eine gegen den König, darauf gegen die Senatoren, endlich gegen die Landboten; ihm wird von jedem Theile, dem es gilt, mit einer Reigung des Sauptes geantwortet. Alebann ftellt er fich fo, das er

<sup>\*</sup> Reichstag.

einen großen Theil der Berfammlung und des Publicums, von welchem angenommen wird, daß es im Reichstag mit fibe, im Auge behält, und dem königlichen Thron nur nicht den Rücken wendet.

# Erzbischof von Onefen.

Brinz Dmitri, Iwans Sohn! Wenn bich ber Glanz Der königlichen Reichs-Versammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Zung' dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, Dir nach Gefallen einen Anwalt wählen, Und eines fremden Mundes dich bedienen.

## Demetrius.

herr Erzbischof, ich stehe hler, ein Reich Bu fordern und ein königliches Scepter. Schlecht ftunde mir's, vor einem edlen Bolk Und seinem König und Senat zu zittern. Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis; Doch bieser Anblid macht das herz mir groß, Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen, Um so willsommner sind fie mir; ich kann. Bor keiner glanzendern Versammlung reben.

Erzbischof von Gnefen.

— — — — — Die erlauchte Republif, In wohl geneigt, — — — — — —

#### Demetrius.

Großmächt'ger König! Würd'ge, mächt'ge Bischöf' und Palatinen, gnäd'ge Herren, Landboten der erlauchten Republik!
Verwundert, mit nachdenklichem Erstaunen, Erblick' ich mich, des Czaaren Iwans Sohn, Auf diesem Reichstag vor dem Volk der Polen. Der Haß entzweite blutig beide Reiche, Und Friede wurde nicht, so lang er lebte. Doch hat es jest der Himmel so gewendet, Daß ich, sein Blut, der mit der Milch der Amme Den alten Erbhaß in sich sog, als klehender Vor euch erschenen, und in Polens Mitte Mein Recht mir suchen muß. Drum eh' ich rede, Vergesset edelmüthig, was geschehn,

Und daß der Czaar, deß Sohn ich mich bekenne, Den Krieg in eure Granzen hat gewälzt. Ich stehe vor euch, ein beraubter Fürst; Ich suche Schutz; der Unterdrückte hat Ein heilig Recht an jede eble Brust.
Wer aber soll gerecht sehn auf der Erde, Wenn es ein großes, tapfres Volk nicht ist, Das frei in höchster Machtvollkommenheit Nur sich allein braucht Rechenschaft zu geben, Und unbeschränkt — — — — — Der schönen Menschlichkeit gehorchen kann.
Erzbischof von Gnesen.

3hr gebt euch für bes Czaaren Iwans Sohn. Nicht wahrlich euer Anstand widerspricht, Noch eure Rede diesem stolzen Anspruch. Doch überzeuget uns, daß ihr der send, Dann hoffet Alles von dem Edelmuth Der Republik. — Sie hat den Ruffen nie Im Feld gefürchtet; Beides liebt sie gleich, Ein ebler Feind, und ein gefäll'ger Freund zu sehn.

## Demetrius.

Iman Wasilowitsch, ber große Czaar Bon Moskau, hatte fünf Gemahlinnen Gefreit in seines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem belbenreichen Stamm Der Romanow gab ihm den Feodor, Der nach ihm herrschte. Einen einz'gen Sohn Dmitri, die späte Bluthe seiner Kraft, Bebar ihm Marfa aus bem Stamm Nagori, Ein zartes Rind noch, da ber Vater ftarb. Czaar Feodor, ein Jüngling schwacher Kraft Und bloben Beifts, ließ feinen oberften Stallmeister walten, Boris Gobunow, Der mit verschlagner Soffunft ihn beherrschie. Febor war kinderlos, und keinen Erben Berfprach ber Czaarin unfruchtbarer Schoof. Als nun ber liftige Bojar bie Gunft Des Bolfs mit Schmeichelfunften fich erschlichen, Erhub er feine Buniche bis zum Thron; Ein junger Prinz nur ftand noch zwischen ihm Und seiner stolzen Goffnung, Prinz Dimitri Swanowitsch, der unterm Aug' der Mutter Zu Uglitsch, ihrem Wittwensitz, heranwuchs.

Bas ihr berichtet, ift uns Allen funb. Erschollen ift ber Ruf burch alle Reiche, Dag Bring Dimitri bei ber Keuersbrunft Bu Uglitich feinen Untergang gefunben. Und weil fein Tob bem Czaar, ber jeto berricht, Bum Glud ausschlug, fo trug man fein Bebenten, Ibn anzuklagen biefes schweren Morbs. Doch nicht von feinem Tob ift jest bie Rebe! Es lebt ja biefer Pring! Er leb' in euch, Behauptet ihr. Davon gebt uns Beweise. Woburch beglaubigt ihr, bag ihr ber fenb? An welchen Beichen foll man euch erkennen? Die bliebt ihr unentbedt von bem Berfolger, Und tretet jest, nach fechzehnjähr'ger Stille, Nicht mehr erwartet, an bas Licht ber Belt? Demetrius.

Kein Jahr ift's noch, baß ich mich felbst gefunden; Denn bis bahin lebt ich mir selbst verborgen, Richt ahnend meine fürstliche Geburt. Mönch unter Mönchen fand ich mich, als ich Anfing zum Selbstbewußtsehn zu erwachen, Und mich umgab ber ftrenge Klosterzwang. Der engen Pfaffenweise widerstand Der muth'ge Geist, und dunkel mächtig in den Adern Emporte sich das ritterliche Blut. Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab, Und stoh nach Bolen, wo der edle Fürst Von Sendomir, der holde Freund der Menschen, Mich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus, Und zu der Wassen eblem Dienst erzog.

Erzbischof von Gnesen.
— Bie? Ihr kanntet euch noch nicht, Und boch erfüllte damals schon der Ruf Die Welt, daß Brinz Demetrius noch lebe? Czaar Boris zitterte auf seinem Thron, Und stellte seine Sassass an die Gränzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage ging nicht aus von euch? Ihr hättet euch nicht für Demetrius Gegeben?

Demetrius.

Ich erzähle, was ich weiß. Bing ein Berücht umber von meinem Dafenn, Go hat gefchaftig es ein Gott verbreitet. 3ch fannt' mich nicht. 3m Saus bes Balatins Und unter feiner Dienerschaar verloren, Lebt' ich ber Jugend fröhlich buntle Beit. Mit ftiller Gulbigung Berehrt' ich feine reizgeschmückte Tochter, Doch bamals von ber Ruhnheit weit entfernt, Den Bunfch zu folchem Glud empor zu magen. Den Caftellan von Lemberg, ihren Freier, Beleibigt meine Leibenschaft. Er fest Mich stolz zur Rede, und in blinder Buth Vergißt er fich so weit, nach mir zu schlagen. So fcmer gereizet, greif' ich zum Gewehr; Er finnlos, muthenb, fturzt in meinen Degen, Und fällt burch meine willenlose Banb.

Mnifchek.

Ja, so verhält fich - - - -

## Demetrius.

Mein Unglud mar bas bochfte! Ohne Namen, Gin Ruff' und Frembling, hatt' ich einen Großen Des Reichs getobtet, hatte Morb verübt Im Baufe meines gaftlichen Befchübers, 3hm feinen Gibam, feinen Freund getöbtet. Nichts half mir meine Unschulb; nicht bas Mitleib Des ganzen Hofgefinbes, nicht bie Gunft Des ebeln Balatinus fann mich retten; Denn bas Gefen, bas nur ben Bolen gnabig, Doch ftreng ift allen Fremblingen, verbammt mich. Mein Urtheil warb gefällt: ich follte fterben; Schon kniet' ich nieber an ben Blod bes Tobes, Entblößte meinen Gals bem Schwert. -- In diesem Augenblicke ward ein Kreuz Bon Gold mit foftbarn Ebelfteinen fichtbar, Das in ber Tauf mir umgehangen marb. 3ch hatte, wie es Sitte ift bei uns, Das beil'ge Bfand ber driftlichen Erlöfung Berborgen ftete an meinem Sale getragen Bon Rinbesbeinen an, und eben jest, Bo ich vom fugen Leben scheiben follte, Ergriff ich es als meinen letten Troft Und bruckt es an ben Mund mit frommer Andacht.

(Die Polen geben durch stummes Spiel ihre Theilnehmung zu erkennen.)
Das Rleinod wird bemerkt; sein Glanz und Werth
Erregt Erstaunen, weckt die Reugier auf.
Ich werde losgebunden und befragt,
Doch weiß ich keiner Zeit mich zu bestnnen,
Wo ich das Kleinod nicht an mir getragen.
Nun fügte sich's, daß drei Bojarenkinder,
Die der Verfolgung ihres Czaars entslohn,
Bei meinem Herrn zu Sambor eingesprochen;
Sie sahn das Kleinod und erkannten es
An neun Smaragden, die mit Amethysten
Durchschungen waren, für dasselbige,
Was Knäs Mestislowskoh dem jüngstem Sohn
Des Czaaren bei der Tause umgehangen.

Sie fehn mich naber an, und fehn erftaunt Ein feltfam Spielmert ber Natur, bag ich Am rechten Arme furger bin geboren. Als fie mich nun mit Fragen angftigten, Befann ich mich auf einen Meinen Pfalter, Den ich auf meiner Klucht mit mir geführt. In biefem Bfalter ftanben griech'iche Borte, Bom Sgumen \* mit eigner Sand binein Beidrieben. Selbft hatt' ich fie nie gelefen, Beil ich ber Sprach' nicht kundig bin. Der Pfalter Wird jest herbeigeholt, bie Schrift gelefen; 36r Inhalt ift: bag Bruber Bafili Bhilaret (Dies war mein Rlofternam'), bes Buche Befiger, Pring Dmitri fen, bes 3mans jungfter Sohn, Den Unbrei, ein reblicher Diat, In jener Morbnacht beimlich weggeflüchtet; Urfunden beffen lägen aufbewahrt In zweien Rlöftern, Die bezeichnet maren. hier fturzten bie Bojaren mir zu Fugen, Beffegt von biefer Beugniffe Gewalt, Und grußten mich als ihres Czaaren Gohn, Und alfo jablings aus bes Unglucks Tiefen Rif mich bas Schidfal auf bes Gludes Gobn.

Ergbischof von Gnefen.

# Demetrius.

Und jest fiel's auch wie Schuppen mir vom Auge! Erinnrungen belebten fich auf einmal — Im fernsten hintergrund vergangner Zeit; Und wie die letten Thürme aus der Ferne Erglänzen in der Sonne Gold, so wurden Mir in der Seele zwei Gestalten hell, Die höchsten Sonnengipfel des Bewußtsehns. Ich sah mich fliehn in einer dunkeln Nacht, Und eine lohe Flamme sah ich steigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rückwärts sah.

<sup>\*</sup> Mbt bes Rloftere.

Ein uralt fruhes Denten mußt' es febn; Denn was vorherging, was barauf gefolgt, Bar ausgelofcht in langer Beitenferne; Nur abgeriffen, einfam leuchtenb, ftanb Dies Schredensbilb mir im Bebachtnig ba; Doch wohl befann ich mich aus spätern Sahren, Wie ber Gefährten einer mich im Born Den Sohn bes Czaars genannt. 3ch hielt's für Spott, Und rachte mich bafür mit einem Schlage. Dies Alles traf jest blisschnell meinen Beift, Und vor mir ftanb's mit leuchtenber Bewißheit, 3ch feb bes Czaaren tobtgeglaubter Sohn. Es lösten fich mit biefem einzigen Wort Die Rathfel alle meines bunteln Wefens. Richt blog an Beichen, bie betrüglich finb, In tieffter Bruft, an meines Bergens Schlagen Fühlt' ich in mir bas konigliche Blut; Und eber will ich's tropfenweis verfbrigen, Mls meinem Recht entfagen und ber Rrone.

Erzbischof von Gnesen. Und sollen wir auf eine Schrift vertrauen, Die sich durch Zufall bei euch sinden mochte? Dem Zeugniß ein'ger Flüchtlinge vertraun? Berzeihet, ebler Jüngling! Euer Ton Und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners; Doch könntet ihr selbst der Betrogne sehn; Es ist dem Menschenherzen zu verzeihen, In solchem großen Spiel sich zu betrügen. Was stellt ihr uns für Bürgen eures Worts?

Demetrius.

3ch stelle funfzig Cibeshelfer auf, Biaften alle, freigeborne Bolen Untabeligen Rufs, die Zegliches Erhärten follen, was ich hier behauptet. Dort sitt ber eble Fürst von Sendomir, Der Castellan von Lublin ihm zur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit gerebet.

Erzbifchof von Gnefen.

Was nun bebünket ben erlauchten Stänben? So vieler Zeugniffe vereinter Rraft Dug fich ber 3meifel übermunben geben. Ein Schleichenbes Gerücht burchläuft icon langft Die Welt, daß Dmitri, Iwans Sohn, noch lebe; Czaar Boris felbft beftarti's burch feine Furcht. - Ein Jungling zeigt fich bier, an Alter, Bilbung, Bis auf die Bufalls-Spiele ber Natur, Ganz dem Verschwundnen ähnlich, den man sucht. Durch edeln Beift bes großen Anspruchs werth. Aus Rlostermauern ging er wunderbar, Geheimnigvoll hervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur ber Monche Bogling mar; Gin Rleinob zeigt er, bas ber Czaarowitich Ginft an fich trug, von bem er nie fich trennte; Ein schriftlich Beugniß noch von frommen Sanben Beglaubigt feine fürftliche Geburt, Und fraft'ger noch aus feiner fchlichten Rebe Und reinen Stirn spricht uns bie Bahrheit an. Nicht folche Buge borgt fich ber Betrug; Der bult fich täuschenb ein in große Worte Und in der Sprache rednerischen Schmuck. Nicht länger benn versag' ich ihm ben Namen, Den er mit Bug und Recht in Unspruch nimmt, Und meines alten Vorrechts mich bedienend, Beb' ich ale Primas ihm bie erfte Stimme.

€rzbischof von Lemberg.

3ch ftimme wie ber Primas.

Mehrere Bifchöfe. Wie der Brimas, Mehrere Palatinen.

Auch ich!

@dowalsky.

Und ich!

Candboten (rafch auf einander). Bir Alle!

Sapieha. Onab'ge Gerren!

Bebenkt es wohl! Man übereile nichts! Ein ebler Reichstag laffe fich nicht rasch hinreigen zu - -

Odowalsky. hier ift

Nichts zu bedenken; Alles ift bedacht. Unwiderleglich sprechen die Beweise. Gier ist nicht Moskau; nicht Despotenfurcht Schnürt hier die freie Seele zu. hier darf Die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich will's nicht hoffen, edle herrn, daß hier Zu Krakau auf dem Reichstag selbst der Polen Der Czaar von Moskau feile Stlaven habe.

Demetrius.

D! habet Dank, erlauchte Senatoren! Daß ihr ber Wahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich euch nun ber wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o! so bulbet nicht, Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Anmaße, und ben Scepter länger schände, Der mir, bem ächten Czaarowitsch, gebührt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht. Es ist die große Sache aller Staaten Und Thronen, daß gescheh', was Rechtens ist, Und Jedem auf der Welt das Seine werde: Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich Jeder, sicher seines Erbs, Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache.

Gerechtigkeit Heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes, Wo Alles Eines, Eines Alles hält, Wo mit dem Einen Alles stürzt und fällt. (Antworten der Genatoren, die dem Demettius beifimmen.)

Demetrius.

D! sieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmächt'ger König! Greif' in beine Bruft, Und sieh bein eignes Schickfal in dem meinen! Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks; In einem Kerker kamest du zur Welt; Dein erster Blick siel auf Gefängnismauern. Du brauchtest einen Retter und Befreier, Der aus dem Kerker auf den Thron dich hob. Du fandest ihn. Großmuth hast du erfahren; D! übe Großmuth auch an mir!

Und ihr erhabnen Männer bes Senats, Ehrwürdige Bischöfe, ber Kirche Säulen, Ruhmreiche Palatin' und Castellane, Hier ist der Augenblick, durch eble That Zwei lang entzweite Bölker zu versöhnen, Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Moskowitern ihren Czaar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch feindlich drängte, Erwerbt euch einen dankbarn Freund.

Und ibr,

Landboten der erlauchten Republik, Zäumt eure schnellen Rosse! Siget auf! Euch öffnen sich des Glückes goldne Thore; Mit cuch will ich den Raub des Feindes theilen. Moskau ist reich an Gütern; unermeßlich An Gold und Edelsteinen ist der Schatz Des Czaars; ich kann die Freunde königlich Belohnen, und ich will's. Wenn ich als Czaar Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwör's, Soll sich der Aermste unter euch, der mir Dahin gefolgt, in Sammt und Jobel kleiden, Und Silber seh das schlechteste Metall, Um seiner Pferde Hufe zu beschlagen.

(Es entfieht eine große Bewegung unter ben Landboten.)

Rorela, Sofaten-Setman, (ertfart fich bereit, ihm ein Seer jujuführen).

Odowalsky.

Soll ber Rofat uns Ruhm und Beute rauben?

Bir haben Friede mit dem Tartarfürst Und Türken, nichts zu fürchten von dem Schweden. Schon lang verzehrt sich unser tapfrer Muth Im trägen Frieden; unste Schwerter rosten. Auf! Laßt uns fallen in das Land des Czaars Und einen dankbarn Bundes-Freund gewinnen, Indem wir Polens Macht und Größe mehren.

Diele Candboten.

Rrieg! Rrieg mit Dosfau!

Andere.

Man beschließe es!

Gleich sammle man bie Simmen!

Sapieha (ftebt auf).

Krongroßmarschall!

Gebietet Stille! 3ch verlang' bas Wort.

Eine Menge von Stimmen.

Rrieg! Rrieg mit Dosfau!

Sapieha.

3ch verlang' bas Wort.

Marschall! thut euer Umt!

(Grofes Getofe in bem Sagle und außerhalb beffelben.)

Krongroßmarschall

3br febt, es ift

Bergebens.

Bapieha.

Was? Der Marschall auch bestochen?
Ist keine Freiheit auf bem Reichstag mehr?
Werft euren Stab hin, und gebietet Schweigen!
Ich fordr' es, ich begehr's und will's.
(Arongroßmarschall wirft seinen Stab in die Mitte des Saals; der Lumult legt sich.)
Was benkt ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht
In tiefem Frieden mit dem Czaar zu Moskau?

3ch selbst, als euer königlicher Bate, Errichtete ben zwanzigjähr'gen Bund;
3ch habe meine rechte Sand erhoben
3um feierlichen Eibschwur auf bem Kremel,
Und redlich hat ber Czaar uns Wort gehalten.
Was ist beschworne Treu'? Was find Verträge,
Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen barf?

Fürst Leo Sapieha! Ihr habt Frieden Geschloffen, sagt ihr, mit dem Czaar zu Moskau? Das habt ihr nicht; denn ich bin dieser Czaar. In mir ist Moskau's Majestät; ich bin Der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe. Wenn Polen Frieden schließen will mit Rußland, Mit mir muß es geschehen! Eu'r Vertrag Ist nichtig, mit dem Nichtigen errichtet.

Odowalsky.

Bas fummert eu'r Vertrag uns! Damals haben Bir fo gewollt, und heute woll'n wir anders.

Sapieha.

Ift es babin getommen? Will fich Diemand Erheben für bas Recht, nun fo will ich's. Berreifen will ich bas Geweb ber Arglift; Aufbeden will ich Alles, mas ich weiß. - Ehrwurd'ger Brimas! Bie? Bift bu im Ernft So gutmuthig, ober tannft bich fo verftellen? Seph ihr fo gläubig, Senatoren? Ronig, Bift bu fo fdmach? Ihr wißt nicht, wollt nicht miffen, Dan ihr ein Spielmert fent bes lift'gen Woimoba Bon Sendomir, ber biefen Czaar aufstellte, Def ungemeffner Ehrgeig in Gebanten Das guterreiche Mostau ichon verschlingt? Dug ich's euch fagen, bag bereits ber Bund Befnüpft ift und beschworen zwischen Beiben? Dag er bie jungfte Tochter ihm verlobte? Und foll die eble Republik fich blind In Die Gefahren eines Rrieges fürgen, Um ben Woiwoben groß, um feine Tochter

Bur Czaarin und zur Ronigin zu machen? Bestochen bat er Alles und erkauft. Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beberrichen; 3ch febe feine Faction gewaltig In biesem Saal, und nicht genug, bag er Den Seym Walny burch bie Mehrheit leitet, Bezogen hat er mit breitaufenb Pferben Den Reichstag, und gang Rrafau überschwemmt Mit feinen Lebens = Leuten. Gben fest Erfüllen fie bie Ballen biefes Baufes. Man will bie Freiheit unfrer Stimmen zwingen. Doch feine Furcht bewegt mein tapfres Berg; So lang noch Blut in meinen Abern rinnt, Will ich bie Freiheit meines Worts behaupten. Ber mohl gefinnt ift, tritt zu mir herüber. So lang' ich Leben habe, foll fein Schluß Durchgebn, ber wiber Recht ift und Bernunft. 3ch hab' mit Mostau Frieden abgefchloffen, Und ich bin Mann bafur, bag man ihn halte.

Odowalsky.

Man hore nicht auf ihn! Sammelt die Stimmen!
(Bischöfe von Krafau und Wilna fteben auf und geben jeder an seiner Seite binab,
um die Stimmen zu sammeln.)

Diele.

Rrieg! Rrieg mit Dosfau!

Ergbischof von Gnefen (ju Sapieba).

Bebt euch, edler Berr!

Ihr seht, daß euch die Mehrheit widerstrebt. Treibt's nicht zu einer unglücksel'gen Spaltung!

> Arongrofikanzler (fommt von dem Thron herab, zu Sapieba).

Der König läßt euch bitten, nachzugeben, herr Woiwob, und ben Reichstag nicht zu spalten.

Churhüter (beimilich ju Odomaldth). Ihr follt euch tapfer halten, melben euch Die vor der Thur. Ganz Krafau fteht zu euch.

Großkronmarschall (zu Sapieba). Es find so gute Schlüsse durchgegangen; O, gebt euch! Um des andern Guten willen, Was man beschloffen, fügt euch in die Mehrheit!

Bifchof von Krakau

(hat auf feiner Geite bie Stimmen gefammelt).

Auf biefer rechten Bant ift Alles einig.

Sapieha.

Laßt Alles einig febn. — Ich fage Rein. Ich fage Veto, ich zerreiße ben Reichstag. Man schreite nicht weiter! Aufgehoben, null Ift Alles, was beschloffen warb!

(Allgemeiner Aufftand; der König fleigt vom Thron, die Schranten werden eingeflurgt; es entflebt ein tumultuarliches Getöfe. Landboten greifen zu den Säbeln
und zucken fie links und rechts auf Sapieha. Bilchofe treten auf beiden Seiten
dazwischen und vertheibigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit?

Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn; Berstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen. Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt, Um Brod und Stiefel seine Stimm' verkausen. Man soll die Stimmen wägen, und nicht zählen; Der Staat muß untergehn, früh oder spät, Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Odowalsky.

Bort ben Berrather! -

Candboten.

Nieber mit ihm! haut ihn in Studen! Erzbifchof von Gnefen

(reift feinem Caplan bas Rreug aus der Sand und tritt bagwifchen).

Kriebe!

Soll Blut ber Bürger auf bem Reichstag fließen? Fürft Sapieba! Mäßigt euch!

(Bu ben Bifchöfen.)

Bringt ihn

hinmeg! Macht eure Bruft zu feinem Schilbe! Durch jene Seitenthur entfernt ihn ftill, Daß ihn bie Menge nicht in Studen reiße!

(Sapicha, noch immer mit ben Bliden brobend, wird von den Bifchofen mit Gewalt fortgezogen, indem der Erzbifchof von Gnefen und von Lemberg die andringenden Landboten von ihm abmehren. Unter heftigem Tumult und Gabelgeklirr leert fich der Saal aus, daß nur Demetrius, Mnifchet, Odowalsty und der Kofaten-hetman jurudbleiben.)

## @dowalsky.

Das schlug uns fehl — — — — — — — — Doch barum foll euch Gulfe nicht entstehen; Galt auch bie Republit mit Mostau Frieben, Wir führen's aus mit unsern eignen Kraften.

Rorela.

Ber hatt' auch bas gebacht, bag er allein Dem ganzen Reichstag murbe Spige bieten! Anifchek.

Der Ronig fommt.

Ronig Gigismund, begleitet von dem Rrongroffangler, Rromgroffangler, Rromgroffangli und einigen Bifcofen.

König.

Mein Pring, laßt euch umarmen!

Die hohe Republik erzeigt euch enblich Gerechtigkeit; mein Herz hat es schon längst. Tief rührt mich euer Schickfal. Wohl muß es Die Herzen aller Könige bewegen.

Demetrius.

Bergessen hab' ich Alles, was ich litt; An eurer Bruft fühl' ich mich neugeboren.

König.

Biel Worte lieb' ich nicht; boch was ein König Bermag, ber über reichere Bafallen Gebietet, als er felbst, biet' ich euch an. Ihr habt ein bofes Schauspiel angesehn. Denkt brum nicht schlimmer von ber Polen Reich, Weil wilber Sturm bas Schiff bes Staats bewegt.

Mnifchek.

In Sturmes Brausen lenkt ber Steuermann Das Fahrzeug schnell und führt's zum fichern hafen. König.

Der Reichstag ift zerriffen. Wollt' ich auch, Ich barf ben Frieden mit bem Czdar nicht brechen. Doch habt ihr mächt'ge Freunde. Will ber Pole Auf eigene Gefahr fich für euch waffnen, Will ber Rofak bes Krieges Glücksspiel wagen, Er ift ein freier Mann, ich kann's nicht wehren.

Mnifchek.

Der ganze Rotofz fteht noch unter Baffen. Gefällt bir's, Gerr, fo fann ber wilbe Strom, Der gegen beine Sobeit fich emporte, Unschablich über Mostau fich ergießen.

König.

Die besten Wassen wird dir Rußland geben; Dein bester Schirm ist deines Bolkes Herz. Rußland wird nur durch Rußland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, So rede dort in Moskau zu den Bürgern; Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. In Schweden hab' ich, als geborner König, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, Und doch mein väterliches Reich verloren, Weil mir die Bolksgesinnung widerstrebte.

Marina (tritt auf).

# Mnifchek.

Erhabne Majestät, zu beinen Füßen Wirft sich Marina, meine jüngste Tochter; Der Brinz von Moskau bietet ihr fein Gerz — Du bist der hohe Schirmvoigt unsers Hauses, Bon deiner Königlichen Hand allein Geziemt es ihr, den Gatten zu empfangen.

(Marina Iniet bor bem Sonig.)

König.

Bohl, Better! Ift es euch genehm, will ich Des Baters Stelle bei bem Czaar vertreten.

(Bu Demerrius, dem er die Sand der Marina übergibt.) So führ' ich euch in Diesem schonen Bfande

Des Gludes heitre Göttin zu. — Und mög' es Mein Aug' erleben, biefes holbe Baar Sigen zu feben auf bem Thron zu Mostau!

herr! Demuthvoll verehr' ich beine Gnabe, Und beine Sklavin bleib' ich, wo ich bin. König.

Steht auf, Czaariga! Diefer Blat ift nicht Für euch, nicht für die czaarische Verlobte, Nicht für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr sehd die jüngste unter euren Schwestern; Doch euer Geist fliegt ihrem Glücke vor, Und nach dem Göchsten strebt ihr hochgesinnt.

Demetrius.

Sen Beuge, großer Konig, meines Schwurs; 3ch leg' als Fürst ihn in bes Fürsten Sanb! Die Hand bes ebeln Frauleins nehm' ich an, Als ein koftbares Pfant bes Gluck. Ich schwöre, Sobald ich meiner Bater Thron bestiegen, Als meine Braut fie festlich heimzuführen, Wie's einer großen Königin geziemt. Bur Morgengabe ichent' ich meiner Braut Die Fürstenthümer Pleskow und Groß=Neugard, Mit allen Stäbten, Dörfern und Bewohnern, Mit allen Sobeiterechten und Gemalten, Bum freien Gigenthum auf em'ge Beit, Und diese Schenkung will ich ihr als Czaar Beftätigen in meiner hauptstadt Mostau. Dem ebeln Woiwob zahl' ich zum Erfat Für feine Ruftung eine Million Ducaten polnischen Bepräge.

So helf' mir Gott und feine Beiligen, Als ich bies treulich schwur und halten werbe.

Ihr werbet es; ihr werbet nie vergeffen, Bas ihr bem ebeln Woiwob schuldig send, Der sein gewisses Glud an eure Bunsche,

König.

Der Reichstag ift zerriffen. Bollt' ich auch, 3ch barf ben Frieben mit bem Czdar nicht brechen. Doch habt ihr mächt'ge Freunde. Bill ber Bole Auf eigene Gefahr fich für euch waffnen, Bill ber Rofat bes Krieges Glücksfpiel wagen, Er ift ein freier Mann, ich tann's nicht wehren.

Mnifchek.

Der ganze Rotofz fteht noch unter Waffen. Gefällt bir's, Gerr, fo tann ber wilbe Strom, Der gegen beine Sobeit fich emporte, Unichablich über Mostau fich ergießen.

Rönig.

Die besten Wassen wird dir Rußland geben; Dein bester Schirm ift beines Bolkes Herz. Rußland wird nur durch Rußland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, So rede dort in Moskau zu den Bürgern; Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. In Schweden hab' ich, als geborner König, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, Und doch mein väterliches Reich verloren, Weil mir die Bolksgesinnung widerstrebte.

Marina (tritt auf).

Mnifchek.

Erhabne Majestät, zu beinen Füßen Wirft sich Marina, meine jüngste Tochter; Der Prinz von Moskau bietet ihr sein Gerz — Du bist ber hohe Schirmvoigt unsers Hauses, Bon beiner Königlichen Hand allein Geziemt es ihr, ben Gatten zu empfangen.

(Marina tniet bor dem König.)

König.

Bohl, Better! Ift es euch genehm, will ich Des Baters Stelle bei bem Czaar vertreten.

(Bu Demetrius, dem er die Sand ber Marina übergibt.) So führ' ich euch in biefem schonen Bfande Des Gludes heitre Göttin zu. — Und mög' es Mein Aug' erleben, biefes holbe Baar Sigen zu feben auf bem Thron zu Mostau!

herr! Demuthvoll verehr' ich beine Gnabe, Und beine Sklavin bleib' ich, wo ich bin. König.

Steht auf, Czaariga! Diefer Blat ift nicht Für euch, nicht für die czaarische Berlobte, Nicht für die Tochter meines ersten Woiwobs. Ihr send die jüngste unter euren Schwestern; Doch euer Geist sliegt ihrem Glücke vor, Und nach dem Göchsten strebt ihr hochgestnnt.

Demetrius.

Seb Beuge, großer König, meines Schwurs; 3ch leg' als Fürst ihn in des Fürsten Sand! Die Sand bes ebeln Frauleins nehm' ich an, Als ein kostbares Pfand bes Glücks. Ich schwöre, Sobalb ich meiner Bater Thron bestiegen, Als meine Braut fie festlich heimzuführen, Bie's einer großen Ronigin geziemt. Bur Morgengabe ichent' ich meiner Braut Die Fürftenthumer Plestow und Groß-Neugard, Mit allen Städten, Dörfern und Bewohnern, Mit allen Sobeiterechten und Gemalten, Bum freien Gigenthum auf em'ge Beit, Und diese Schenkung will ich ihr als Czaar Beftatigen in meiner Sauptftabt Mostau. Dem ebeln Woiwob zahl' ich jum Erfat Für feine Ruftung eine Million Ducaten polnischen Gepräge.

So helf' mir Gott und feine Beiligen, Als ich bies treulich schwur und halten werbe. König.

Ihr werbet es; ihr werdet nie vergeffen, Bas ihr bem ebeln Woiwob schulbig sehb, Der sein gewisses Glud an eure Wünsche,

Ein theures Kind an eure Hoffnung magt. So seltner Freund ift köftlich zu bewahren! Drum, wenn ihr glücklich sehd, vergesset nie, Auf welchen Sprossen ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Aleide wechselt nicht das herz! Denkt, daß ihr euch in Polen felbst gefunden, Daß euch dies Kand zum zweitenmal geboren.

Demetrius.

3ch bin erwachfen in ber Riedrigkeit; Das fcone Band hab' ich verehren lernen, Das Mensch an Mensch mit Wechselneigung binbet.

König.

Ihr tretet aber in ein Reich jest ein, Wo andre Sitten und Gebräuche gelten. hier in der Bolen Land regiert die Freiheit, Der König selbst, wiewohl an Glanz der höchste, Muß oft des mächt'gen Adels Diener sehn; Dort herrscht des Baters heilige Gewalt; Der Stlave dient mit leidendem Gehorsam.

## Demetrius.

Die schöne Freiheit, die ich hier gefunden, Will ich verpflanzen in mein Vaterland; Ich will aus Sklaven frohe Menschen machen; Ich will nicht herrschen über Sklaven-Seelen.

# König.

Thut's nicht fo raich und lernt ber Zeit gehorchen! Sort, Bring, jum Abschied noch von mir brei Lehren! Befolgt fie treu, wenn ihr jum Reich gelangt. Ein König gibt fie euch, ein Greis, ber viel Ersuhr, und eure Jugend kann fie nugen.

Demetrius.

D, lehrt mich eure Weisheit, großer König! Ihr fehd geehrt von einem freien Bolfe, — Wie mach' ich's, um baffelbe zu erreichen?

König.

— — — — Shr kommt vom Ausland; Euch führen fremde Feindeswaffen ein;

Dies erste Unrecht habt ihr gut zu machen. Drum zeiget euch als Mostau's wahrer Sohn, Indem ihr Achtung tragt vor seinen Sitten. Dem Bolen haltet Wort und ehret ihn; Denn Freunde braucht ihr auf dem neuen Thron. Der Arm, der euch einführte, kann cuch stürzen. Soch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach. Nicht fremder Brauch gedeiht in einem Lande

Doch was ihr auch beginnt, — ehrt eure Mutter — Ihr findet eine Mutter —

> Demetrius. O mein Ronig! Ronig.

Bobl habt ihr Urfach', kinblich fie zu ehren. Berehrt fie - 3mifchen euch und eurem Bolt Steht fie, ein beilig theures Banb. - Frei ift Die Czaargewalt von menschlichen Befegen; Dort ift nichts Furchtbares, als bie Natur; Rein beffres Pfand für eure Menschlichkeit Bat euer Bolf, als eure Rinbesliebe. -3ch fage nichts mehr. Manches ift noch übrig, Ch' ihr bas goldne Wibberfell erobert. Erwartet feinen leichten Sieg! Czaar Boris berricht mit Anfebn und mit Rraft, Mit feinem Weichling geht ihr in ben Streit. Wer burch Berbienst fich auf ben Thron geschwungen, Den fturgt ber Wind ber Meinung nicht fo fchnell, Und feine Thaten find ihm ftatt ber Ahnen. -3ch überlaff' euch eurem guten Glud. Es hat zu zweien Malen burch ein Wunber Euch aus ber Sand bes Tobes ichon gerettet; Es wird fein Werf vollenben und euch fronen.

#### Marina. Obomalety.

Odowalsky.

Nun, Fräulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirst du meinen Eifer loben?

Marina.

Recht gut, daß wir allein sind, Odowalsth, Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Rag er Der Götterstimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Lass' ihn nur jene Dunkelheit bewahren, Die eine Mutter großer Thaten ist. — Wir aber müssen hell sehn, müssen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung; Wir müssen die Bestinnung für ihn haben, Und haben wir uns des Erfolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn' er immerhin, Daß es aus himmels höhn ihm zugefallen.

Gebiete, Fraulein! Deinem Dienfte leb' ich. Bekummert mich bes Moskowiters Sache? Du bift es, beine Grog' und Berrlichkeit,

An die ich Blut und Leben fegen will. Mir bluht kein Glud; abhängig, guterlos Darf ich die Bunfche nicht zu dir erheben. Berdienen aber will ich beine Gunft.

Dich groß zu machen, seh mein einzig Trachten. Mag immer bann ein Andrer bich bestigen; Mein bift bu boch, wenn bu mein Werk nur bift.

Marina.

Drum leg' ich auch mein ganzes herz auf bich. Du bift ber Mann, bem ich bie That vertraue; Der König meint es falsch. Ich schau ihn burch. — Ein abgerebet Spiel mit Sapieha War Alles nur. Zwar ift's ihm wohl gelegen, Daß sich mein Bater, bessen Macht er fürchtet, In dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Abels, der ihm furchtbar war, In diesem fremden Kriegeszug entladet; Doch will er selbst neutral im Kampse bleiben. Des Kampses Glück denkt er mit uns zu theilen. Sind wir bestegt, so leichter hofft er uns Sein herrscherzoch in Polen aufzulegen. Wir stehn allein. Geworfen ist das Loos. Sorgt er für sich, wir sorgen für das Unfre.

Du führst bie Truppen nach Kiow. Sie schwören Dem Bringen Treue bort und schwören mir, Mir, horft bu? Es ift eine noth'ge Borficht.

Odowalsky.

Marina.

Nicht beinen Arm bloß will ich, auch bein Auge. Odowalsky.

Bebiete, fprich,

## Marina.

Du führst ben Czaarowitsch. Bewach' ihn gut! Weich nie von seiner Seite, Bon jedem Schritt gibst du mir Rechenschaft. Odowalsky.

Bertrau' auf mich, er foll uns nie entbehren.

Marina.

Rein Mensch ift bankbar. Fühlt er fich als Czaar, Schnell wird er unfre Fessel von fich werfen.

Der Ruffe haßt ben Bolen, muß ihn haffen; Da ift tein feftes Herzensband zu knupfen.

# Marina. Obowalety. Opalinety. Bielety und mehrere polnifche Cbelleute.

Opalinsky.

Schaff' Gelb, Patronin, und wir ziehen mit. Der lange Reichstag hat uns aufgezehrt; Wir machen bich zu Ruflands Königin.

Marina.

Der Bifchof von Kaminiec und von Kulm Schießt Gelb auf Pfanbschaft vor von Land und Leuten. Berkauft, verpfändet eure Bauernhöfe, Berklibert Alles, stedt's in Pferd und Rüftung! Der beste Kaufmann ist der Krieg. Er macht Aus Eisen Gold. — Was jest ihr auch verliert, In Moskau wird sich's zehnsach wiedersinden.

Bielskp.

Es figen noch Zweihundert in ber Trinkftub'; Wenn bu bich zeigst und einen Becher leerst Mit ihnen, find fie bein, — ich kenne fie.

Marina.

Erwarte mich! Du follft mich hingeleiten.

Opalinsky.

Bewiß, bu bift gur Ronigin geboren.

Marina.

So ift's. Drum mußt' ich's werben. -

Bielsky.

Ja, besteige

Du felbst ben weißen Zelter, waffne bich, Und, eine zweite Banda, führe bu Zum sichern Siege beine muth'gen Schaaren.

Marina.

Mein Geist führt euch. Der Krieg ift nicht für Beiber. In Kiow ist ber Sammelplay. Dort wird Mein Bater aufziehn mit dreitausend Pferden. Mein Schwager gibt zweitausend. Bon dem Don

Erwarten wir ein Gulfsbeer von Rofaten. Schwört ihr mir Treue?

Alle.

Ja, wir schwören! (Biebn die Gabel.)

Einige.

Andere.

Vivat Marina!

Russiae Regina! (Marina gerreift ihren Schleier und vertheilt ibn unter Die Etelleute. Alle geben

Mnifchet. Marina.

ab, außer Marina.)

Marina.

Barum fo ernft, mein Bater, ba bas Glud Uns lacht, ba jeber Schritt nach Bunfch gelingt, Und alle Arme fich für uns bewaffnen?

Mnifchek.

Das eben, meine Tochter! Alles, Alles Steht auf bem Spiel. In biefer Rriegerüftung Erichopft fich beines Batere gange Rraft. Bohl hab' ich Grund, es ernftlich zu bebenten; Das Glud ift falfd, unficher ber Erfolg.

Marina.

Mnifchek.

Gefährlich Madchen, mozu haft bu mich Bebracht! Bas bin ich fur ein schwacher Bater, Dag ich nicht beinem Dringen wiberftanb. Ich bin ber reichste Woiwoda bes Reichs. Der erfte nach bem König. — Sätten wir Une bamit nicht befcheiben, unfres Glucks Benießen fonnen mit vergnügter Seele? Du ftrebteft höber - nicht bas mag ge Loos Benügte bir, bas beinen Schweftern marb. Erreichen wollteft bu bas bochfte Biel Der Sterblichen, und eine Rrone tragen. 3ch allzu ichmacher Bater mochte gern

Auf bich, mein Liebstes, alles Sochste häufen; Ich laffe mich bethoren durch bein Fleben, Und an den Zufall wag' ich bas Gewiffe!

#### Marina.

Wie? — Theurer Vater, reut bich beine Gute? Wer kann mit bem Geringern fich bescheiben, Wenn ihm bas hochste überm Haupte schwebt?

Mnifchek.

Doch tragen beine Schwestern keine Kronen, Und find beglückt - - - -

#### Marina.

Was für ein Glück ift bas, wenn ich vom hause Des Woiwobs, meines Baters, in bas haus Des Palatinus, meines Gatten, ziehe?
Was wächst mir Neues zu aus diesem Tausch?
Und kann ich mich des nächsten Tages freun,
Wenn er mir mehr nicht, als der heut'ge bringt?
D, unschmackhafte Wiederkehr des Alten!
Langweilige Dasselbigkeit des Dasehns!
Lohnt sich's der Müh', zu hoffen und zu streben?
Die Liebe oder Größe muß es sehn,
Sonst alles Andre ist mir gleich gemein.

Mnischek.

# Marina.

Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater!
Laff' uns ber Flut vertrauen, die uns trägt!
Nicht an die Opfer benke, die du bringest,
Denk' an den Breis, an das erreichte Ziel —
Wenn du bein Mädchen sitzen sehen wirst
Im Schmuck ber Czaarin auf dem Thron zu Moskau,
Wenn deine Enkel diese Welt beherrschen!

# Mnifchek.

Ich benke nichts, ich febe nichts als bich, Mein Mabchen, bich im Glanz ber Königskrone. Du forberft es; ich kann bir nichts verfagen. Marina.

Noch eine Bitte, lieber, befter Bater, Gemahre mir!

Mnischek. Was münschest du, mein Kind? Marina.

Soll ich zu Sambor eingeschloffen bleiben Mit ber unbänd'gen Sehnsucht in ber Bruft? Jenseits des Oniepers wird mein Loos geworfen — Endlose Räume trennen mich davon. — Kann ich das tragen? O! ber ungebuld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen, Und dieses Raumes ungeheure Länge Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.

Mnifchek.

Bas wilft bu? Bas verlangst bu? — — — Marina.

Laf mich in Riom bes Erfolges harren; Dort schöpf' ich jebes Neue an ber Quelle. Dort an ber Granzmark beiber Reiche, -

Mnifchek.

Dein Geift ftrebt furchtbar. Daff'ge bich, mein Rind.

Ja, bu vergönnst mir's, ja, bu führst mich bin. Mnifchek.

Du führft mich hin. Muß ich nicht, was du willft?

Herzvater, wenn ich Czaarin bin zu Moskau, Sieh, bann muß Kiow unfre Granze fehn. Kiow muß mein fehn, und du follst's regieren.

Mnifchek.

Mädchen, du träumst! Schon ist das große Wostau Zu eng für beinen Geist; du willst schon Land Auf Kosten beines Laterlandes — —

Marina.

Riow

Gehörte nicht ju unferm Baterlande.

Dort herrschten ber Warager alte Fürsten; 3ch hab' bie alten Chroniten wohl inne — Bom Reich ber Ruffen ift es abgeriffen; Bur alten Krone bring' ich es zurud.
Anifchek.

Still! Still! Das barf ber Boimoba nicht horen! (Man bort Erompeten.)

Sie brechen auf - - -

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Anfichteines griechischen Klosters

in einer öben Bintergegend am See Belofero. Ein Bug von Ronnen in ichwarzen Kleibern und Schleiern geht hinten über die Bugne. Marfa in einem weißen Schleier fteht von ben übrigen abgesonbert an einen Grabftein gelehnt. Diga tritt aus bem Buge beraus, bleibt einen Augenblick fteben, fie ju betrachten, und tritt alsbann nabet.

# Olga.

Treibt dich das herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie der erwachenden Natur?
Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird Zum Nachen, und die Wandervögel zuhn.
Geöffnet ist die Welt, uns Alle lockt Die neue Lust aus enger Klosterszelle Ins offne Heitre der verjüngten Flux.
Und du nur willst, versenkt in ew'gen Schnerz, Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?
Marfa.

Laß mich allein, und folge beinen Schwestern! Ergehe sich in Lust, wer hoffen kann. Mir kann bas Jahr, bas alle Welt verjüngt, Nichts bringen; mir ist Alles ein Vergangnes, Liegt Alles als gewesen hinter mir.

Olga.

Beweinst bu ewig beinen Sohn und trauerst Um die verlorne Berrlichkeit? Die Beit, Die Balfam gießt in jebe Bergenswunde, Berliert fle ihre Macht an bir allein? Du warft die Czaarin biefes großen Reichs, Barft Mutter eines bluhnben Cobns; er murbe Durch ein entsetlich Schicksal dir geraubt; Ins obe Rlofter fabft bu bich verftogen, Sier an ben Grangen ber belebten Welt. Doch fechzehnmal feit jenem Schreckenstage Bat fich bas Ungeficht ber Welt verjungt; Rur beines feb' ich ewig unveranbert, Ein Bild bes Grabs, wenn Alles um bich lebt. Du gleichft ber unbeweglichen Geftalt, Bie fie ber Runftler in ben Stein geprägt, Um ewig fort baffelbe zu bedeuten.

Marfa.

Ja, hingestellt hat mich die Zeit Zum Denkmal meines schrecklichen Geschick! Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergessen. Das ist eine seige Seele, Die eine Heilung annimmt von der Zeit, Ersat fürs Unerseyliche! Mir soll Nichts meinen Gram abkausen. Wie des himmels Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht, Ihn immer, unermesslich, ganz umfängt, Wohin er sliehend auch die Schritte wende: So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle; Er schließt mich ein, wie ein unendlich Meer, Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

Olga.

D! fieh boch, was ber Fischerknabe bringt, Um ben bie Schwestern fich begierig brangen! Er kommt von fern ber, von bewohnten Granzen, Er bringt uns Botschaft aus ber Menschen Land. Der See ift auf, die Straßen wieder frei; Reigt keine Neugier bich, ihn zu vernehmen? Denn find wir gleich gestorben für die Welt, So hören wir doch gern von ihrem Wechfel, Und an dem Ufer ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Verwundrung schauen.

Ronnen fommen jurud mit einem Rifdertnaben.

Xenia. Belena.

Sag' an, erzähle, was bu Neues bringft.

Alexia.

Was braußen lebt im Seculum, erzähle.

Sifcher.

Last mich zum Worte kommen, beil'ge Frauen!

Xenia.

3ft's Rrieg? - 3ft's Friede?

Alexia.

Wer regiert bie Welt?

Sifcher.

Ein Schiff ift zu Archangel angekommen, herab vom Cispol, wo die Welt erstarrt.

Olga.

Wie fam ein Fahrzeug in bas wilbe Meer?

Sifcher.

Es ift ein engellandisch Sandelsschiff. Den neuen Weg hat es zu uns gefunden.

Alexia.

Bas boch ber Mensch nicht wagt für ben Gewinn!

So ift bie Welt boch nirgende zu verschließen!

Sifcher.

Das ift noch bie geringfte Neuigfeit. Sang anberes Gefchid bewegt bie Erbe.

Aleria.

D sprich, erzähle!

Olga.

Sage, mas geschehn.

Sifcher.

Erstaunliches erlebt man in ber Welt; Die Tobten stehen auf, Verstorbne leben.

Olga.

Erflär' bich, sprich!

Sifcher.

Bring Dmitri, Imans Cohn,

Den wir als todt beweinen, fechzehn Jahr', Er lebt und ift in Bolen aufgestanden.

Olga.

Pring Dmitri lebt?

Marfa (auffahrend).

Mein Sohn!

Olga.

D faffe bich! D halte,

Salte bein Berg, bis wir ihn gang vernommen!

Alexia.

Wie kann er leben, der ermordet ward Zu Uglitsch und im Feuer umgekommen?

Sifcher.

Er ist entkommen aus der Feuersnoth, In einem Kloster hat er Schutz gefunden; Dort wuchs er auf in der Verborgenheit, Bis seine Zeit kam, sich zu offenbaren.

Olga (zur Marfa).

Du gitterft, Fürstin, bu verbleichft?

Marfa.

3ch weiß,

Daß es ein Wahn ift — boch fo wenig noch Bin ich verhartet gegen Furcht und hoffnung, Daß mir bas herz in meinem Bufen wankt.

Olga.

Warum war' es ein Wahn? D, hör' ihn! hör' ihn! Wie könnte folch Gerücht fich ohne Grund Berbreiten?

Sifcher.

Ohne Grund? Bur Waffe greift -Das ganze Bolf der Litthauer, ber Bolen. Der große Fürst erbebt in feiner Hauptstadt! (Marfa, an allen Gliebern zieternd, muß sich an Olga und Alexia lebnen.)

Xenia.

D rebe! Sage Alles! Sage, mas bu weißt.

Aleria.

Sag' an, wo bu bas Neue aufgerafft? fifcher.

Ich, aufgerafft? Ein Brief ift ausgegangen Bom Czaar in alle Lande seiner Herrschaft; Den hat uns ber Posadnik\* unsrer Stadt Berlesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, daß man uns täuschen will, Und daß wir den Betrug nicht sollen glauben! Drum eben glauben wir's; benn wär's nicht wahr, Der große Fürst verachtete die Lüge.

Marfa.

Ift dies die Fassung, die ich mir errang? Gehört mein herz so sehr der Zeit noch an, Daß mich ein leeres Wort im Innersten erschüttert? Schon sechzehn Jahr' bewein' ich meinen Sohn, Und glaube nun auf Einmal, daß er lebe?

Olga.

Du haft ihn sechzehn Jahr' als tobt beweint, Doch seine Afche haft bu nie gesehn! Richts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts. Wacht doch die Vorsicht über dem Geschick Der Boller und der Fürsten Haupt. — D öffne Dein herz der hoffnung. — Mehr, als du begreifft, Geschieht — wer kann der Allmacht Gränzen setzen?

Marfa.

Soll ich ben Blick zuruck ins Leben wenden, Bon bem ich endlich abgeschieben war?

Nicht bei ben Tobten wohnte meine Hoffnung. D fagt mir nichts mehr! Laßt mein Gerz fich nicht Un dieses Trugbild hängen! Laßt mich nicht Den theuren Sohn zum Zweitenmal verlieren! D meine Ruh' ift hin, hin ift mein Frieden! Ich kann dies Wort nicht glauben, ach! und kann's Nun ewig nicht mehr aus ber Seele löschen!

<sup>\*</sup> Richter, Schultheiß.

Weh mir! erst jest verlier' ich meinen Sohn; Jest weiß ich nicht mehr, ob ich bei den Todten, Ob bei den Lebenden ihn suchen soll. Endlosem Zweisel bin ich hingegeben!
(Man bört eine Glode, Schwester Pförtnerin tommt.)

Olga.

Bas ruft bie Glode, Schwester Pförtnerin?
Pförenerin.

Der Erzbischof steht draußen vor den Pforten; Er kommt vom großen Czaar, und will Gehör.

Olga.

Es fteht ber Erzbischof vor unsern Pforten! Bas führt ihn Außerorbentliches her? —

Xenia.

Rommt Alle, ihn nach Burben zu empfangen!

Sie geben nach ber Pforte; indem tritt ber Ergbifchof ein; fie laffen fich Alle por ihm auf ein Anie nieber, er macht bas griechische Kreug über fie.

Siob.

Den Ruß bes Friedens bring' ich euch im Namen Des Laters und bes Sohnes und bes Geifts, Der ausgeht von bem Bater!

Olga.

Berr! wir fuffen

In Demuth beine vaterliche Banb!

Bebiete beinen Tochtern!

Siob.

An Schwester Marfa lautet meine Sendung. Olga.

hier fteht fie und erwartet bein Gebot.

(Alle Ronnen entfernen fich.)

Diob und Marfa.

Siob.

Der große Fürst ift's, ber mich an bich fendet, Auf seinem fernen Throne benkt er bein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug Licht durch die Welt und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug des Gerrschers überall; Bis an die fernsten Enden seines Reichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher.

Marfa.

Wie weit fein Arm trifft, hab' ich wohl erfahren.

Er kennt den hohen Geift, der dich beseelt; Drum theilt er zurnend die Beleidigung, Die ein Verwegner dir zu bieten wagt.

Marfa.

Siob.

Bernimm, ein Frevler in ber Bolen Land, Ein Renegat, ber, fein Gelübb' als Monch Ruchlos abschmörenb, feinen Gott verläugnet, Migbraucht ben ebeln Namen beines Sohnes, Den bir ber Tob geraubt im Rinbesalter. .Der breifte Gaukler rühmt fich beines Bluts, Und gibt fich für bes Czaaren Iwans Sohn. Ein Woiwob bricht ben Frieden, führt aus Bolen Den Afterkönig, ben er felbst erschaffen, Dit Beerestraft in unfre Grangen ein; Das treue Berg ber Reußen führt er irre, Und reigt fle auf zu Abfall und Berrath. Mich schickt Der Caar zu bir in vaterlicher Meinung. - Du ehrft bie Manen beines Cobns; bu wirft Nicht bulben, bag ein frecher Abenteurer 36m aus bem Grabe feinen Ramen fliehlt, Und fich verwegen brangt in feine Rechte. Erflaren wirft bu laut vor aller Welt, Dag bu ihn nicht für beinen Sohn erkennft. Du wirft nicht frembes Baftarbblut ernähren Un beinem Bergen, bas fo ebel fchlägt; Du wirft, ber Czaar erwartet es von bir, Der ichanblichen Erfindung mibersprechen, Dit bem gerechten Born, ben fie verbient.

Marfa

(hat während dieser Rebe die hestrigsten Bewegungen betämpsi). Was hör' ich, Erzbischof! Ist's möglich? — O, sagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt sich der kecke Abenteurer Als Iwans Sohn, den wir als todt beweinen?

Siob.

Durch eine flücht'ge Aehnlichkeit mit 3man, Durch Schriften, Die ber Bufall ihm verschaffte, Und burch ein köftlich Kleinob, bas er zeigt, Täuscht er bie Menge, Die fich gern betrügt.

Marfa.

Bas für ein Kleinod? D, bas fagt mir an!

Siob.

Ein goldnes Kreuz, belegt mit neun Smaragben, Das ihm der Knäs Iwan Mestislowskop, So sagt er, in der Taufe umgehangen.

Marfa.

Bas fagt ihr? — Diefes Kleinob weist er auf?
(Mit gezwungener Fassung.)

- Und wie behauptet er, bag er entfommen?

Siob.

Ein treuer Diener und Diat hab' ihn Dem Mord entriffen und bem Feuerbrand, Und nach Smolenstow heimlich weggeführt.

Marfa.

Wo'aber hielt er sich — wo gibt er vor, Daß er bis diese Stunde sich verborgen?

giob.

Im Kloster Tschubow seh er aufgewachsen, Sich selber unbekannt; von bort hab' er Nach Litthauen und Bolen sich gestüchtet, Wo er bem Fürst von Sendomir gedient, Bis ihm ein Zufall seinen Stand entbeckt.

Marfa.

Mit solcher Fabel kann er Freunde skinden, Die Gut und Blut an seine Sache wagen? Siob.

D Czaarin! Falfches Gerzens ift ber Bole, Und neibifch fleht er unfres Landes Flor. Ihm ift ein jeder Vorwand fehr willtommen, Den Krieg in unfern Gränzen anzugunden!

Marfa.

Doch gab' es felbft in Mostau glaub'ge Seelen, Die biefes Wert bes Trugs fo leicht berudt?

Siob.

Der Boller Herz ift wankelmuthig, Fürstin! Sie lieben die Veranderung; sie glauben Durch eine neue Herrschaft zu gewinnen. Der Lüge kede Zuversicht reißt hin, Das Wunderbare findet Gunst und Glauben.

Drum wünscht ber Czaar, daß du den Wahn des Volks Zerstreust, wie du allein vermagst. Ein Wort Bon dir, und der Betrüger ist vernichtet, Der sich verwegen lügt zu deinem Sohn. Mich freut's, dich so bewegt zu sehen. Dich Empört, ich seh's, das freche Gaukelspiel, Und deine Wangen färbt der edle Zorn.

Marfa.

Und wo, — bas fagt mir — wo verweilt er jest,. Der fich für unsern Sohn zu geben wagt?

Siob.

Schon rudt er gegen Tichernifom heran; Bon Riow, hort man, feb er aufgebrochen; Ihm folgt ber Bolen leicht berittne Schaar, Sammt einem Geerzug bonifcher Rofafen.

Marfa.

D bochfte Mumacht, habe Dant! Dant! Dant! Dant! Dant!

giob.

Bas ift bir, Marfa? — Bie verfteh' ich bas?

Marfa. . . .

D himmelemachte, führt ihn gludlich ber! 3hr Engel alle, fchwebt um feine Fahnen!

Siob.

Ift's möglich? — Bie? Dich fonnte ber Betruger — Marfa.

Er ift mein Sohn. Un biefen Beichen allen Erfenn' ich ihn. An beines Czaaren Furcht Ertem' ich ihn. Er ift's! Er lebt! Er nabt! Berab von beinem Thron, Thrann! Erzittre! Es lebt ein Spröfling noch von Rurifs Stamm; Der mahre Czaar, ber rechte Erbe fommt, Er fommt und forbert Rechnung von bem Seinen.

Siob.

Bahnfinnige, bedenkft bu, was bu fagft? Marfa.

Erschienen enblich ift ber Tag ber Rache, Der Wieberherstellung. Der himmel zieht Aus Grabes Nacht bie Unschulb an bas Licht. Der ftolze Gobunom, mein Tobfeind, muß Bu meinen Füßen triechenb Onabe flebn; D, meine beißen Bunfche find erfüllt!

Siob.

Rann bich ber haß zu folchem Grab verblenben? Marfa.

Rann beinen Caar ber Schrecken fo verblenben, Daß er Errettung hofft von mir - von mir -Der unermeglich fchwer Beleibigten?

Ich foll ben Sohn verläugnen, ben ber himmel Mir burch ein Bunber aus bem Grabe ruft? Ihm, meines Saufes Morber, zu Gefallen, Der über mich unfäglich Weh gehäuft? Die Rettung von mir ftogen, bie mir Gott In meinem tiefen Sammer endlich fenbet?

Miob.

Marfa.

Rein, bu entrinnft mig nicht. Du follft mich horen. 3ch habe bich, ich laffe bich nicht los. D, endlich fann ich meine Bruft entlaben!

Ausschäumen endlich gegen meinen Feind Der tiessten Seele lang verhaltnen Grou!

— — — Wer war's, der mich In diese Gruft der Lebenden versiteß,
Mit allen frischen Kräften meiner Jugend,
Mit allen warmen Arieben meiner Bruft?
Wer riß den theuern Sohn mir von der Sette,
Und sandte Mörder aus ihn zu durchbohren?
O! keine Sprache nennt, was ich gelitten,
Wenn ich die langen hellgestirnten Nächte
Mit ungestillter Sehnsucht durchgewacht,
Der Stunden Lauf an meinen Ahrdnen zählte!
Der Aag der Rettung und der Rache kommt;
Ich seh' den Mächtigen in meiner Wacht.

Siob.

Du glaubst, es fürchte bich ber Czaar - Marfa.

Er ift

In meiner Macht - Gin Wort aus meinem Munde, Ein einziges, fann fein Gefdict enticheiben! -Das ift's, warum bein Berricher mich beschickte! Das ganze Bolf ber Reußen und ber Bolen Sieht jest auf mich. Wenn ich ben Czaarowitsch Für meinen Sohn und Iwans anerkenne, So bulbigt Alles ibm; bas Reich ift fein. Berläugn' ich ibn, fo ift er gang verloren; Denn wer wird glauben, bag bie mahre Mutter, Die Mutter, Die, wie ich, beleibigt mar, Verläugnen konnte ihres Bergens Gobn, Mit ihres Saufes Morber einverftanben? Ein Wort nur foftet's mich, und alle Welt Berlafit ibn ale Betruger, - Ift's nicht fo? Dies Wort will man von mir. - Den großen Dienft, Befteh's, fann ich bem Gobunow erzeigen!

Siob.

Dem ganzen Baterland erzeigst du ihn; Aus schwerer Kriegsnoth rettest du das Reich, Benn du der Wahrheit Ehre gibst. Du selbst, Du zweiselst nicht an deines Sohnes Tod, Und könntest zeugen wider dein Gewissen? Marka.

Ich hab' um ihn getrauert sechzehn Jahr', Doch seine Asche sah ich nie. Ich glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tod und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme. Und meiner Hoffnung glaub' ich jest sein Leben. Es wäre ruchlos, mit verwegnem Zweisel Der höchsten Allmacht Gränzen setzens Sohn, Er soll der Sohn doch meines Herzens Sohn, Er soll der Sohn doch meiner Rache sehn. Ich nehm' ihn an und auf an Kindes Statt, Den mir der himmel rächend hat geboren.

Sjiob.

Unglückliche! Dem Starken tropest du? Bor seinem Arme bist du nicht geborgen Auch in des Klosters Abgeschiedenheit.

Marfa.

Er kann mich töbten; meine Stimme kann . Im Grab ersticken ober Kerkers Nacht, Daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle; Das kann er; doch mich reden lassen, was Ich nicht will, das vermag er nicht; — auch nicht Durch beine List — ben Zweck hat er verloren!

Hiob.

Ift bies bein lettes Wort? Befinn' bich wohl! Bring' ich bem Czaar nicht befferen Befcheib? Marfa.

Er hoffe auf ben himmel, wenn er barf, Auf feines Boltes Liebe, wenn er fann.

giob.

Genug! — Du willft entschloffen bein Berberben, Du haltft bich an ein schwaches Rohr, bas bricht; Du wirft mit ihm ju Grunde geben. — Marfa allein. .

Es ist mein Sohn, ich kann nicht daran zweifeln. Die wilden Stämme selbst ber freien Wüste Bewassnen sich für ihn; der stolze Pole, Der Balatinus, wagt die edle Tochter An seiner guten Sache reines Gold, Und ich allein verwürf' ihn, seine Mutter? Und mich allein durchschauerte der Sturm Der Freude nicht, der schwindelnd alle Gerzen Ergreift und in Erschüttrung bringt die Erde? Er ist mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich will's. Ich fasse mit lebendigem Vertrauen Die Rettung an, die mir der himmel sendet!

Er ift's, er gieht mit Beeresfraft beran, Mich zu befreien, meine Schmach zu rachen! Bort feine Trommeln! feine Rriegsbrommeten! Ihr Bolfer, fommt vom Morgen und Mittag Aus euren Steppen, euren em'gen Balbern! In allen Bungen, allen Trachten fommit! Baumet bas Rog, bas Rennthier, bas Ramel! Wie Meereswogen ftromet gabllos ber, Und branget euch zu eures Königs Fahnen! -D warum bin ich hier geengt, gebunden, Beschränkt mit bem unenblichen Gefühl! Du, em'ae Sonne, bie ben Erbenball Umfreist, fen bu bie Botin meiner Bunfche! Du, allverbreitet ungehemmte Luft, Die fchnell bie weitste Wanderung vollenbet, D trag' ihm meine glühnbe Sehnfucht zu! Ich habe nichts, als mein Gebet und Flehn; Das fcopf' ich flammend aus ber tiefften Seele, Beflügelt fend' ich's zu bes himmels Bohn, Wie eine Beerschar fenb' ich bir's entgegen.

#### Bweite Scene.

#### Gine Anbobe mit Baumen umgeben.

Eine weite und lachende Ferne öffnet fich; man fieht einen schönen Strom durch die Landschaft ausgegoffen, die von dem jungen Grun der Saaten belebt ift. Räher und ferner fieht man die Thurmfpipen einiger Stabet leuchten. Trommein und Artegomufit hineer der Scene. Odowaldtp und andere Officiere treten auf; gleich darauf Demetrius.

#### Odowalsky.

Laft bie Armee am Balb hinunter ziehn, Indeg wir une hier umschaun auf ber Gobe. (Einlag geben, Demetrius tritt auf.)

Dem etrius (gurudfahrend).

Ba! Welch ein Anblick!

Odowalsky.

Berr! Du fiehft bein Reich

Bor bir geöffnet. - Das ift ruffifch Land.

Razin.

hier biefe Saule trägt schon Mostau's Bappen; hier hort ber Bolen herrschgebiete auf.

Demetrius.

Ift bas ber Onieper, ber ben ftillen Strom Durch biefe Auen gießt?

Odowalsky. Das ift bie Desna.

Dort heben fich bie Thurme Tichernigows.

Razin.

Was bort am fernen himmel glänzt, das find Die Kuppeln von Sewerisch Novogrod.

Demetrius.

Welch heitrer Anblid! Belche schönen Auen!

Odowalsky.

Der Leng hat fie mit feinem Schmud bebedt; Denn Fulle Korns erzeugt ber upp'ge Boben.

Demetrius.

Der Blid fcweift bin im Unermeglichen.

Ragin.

Doch ift's ein kleiner Anfang nur, o Gerr! Des großen Ruffenreichs. Denn unabsehbar Streckt es ber Morgensonne fich entgegen, Und keine Granzen hat es nach bem Norb, Als bie lebend'ge Beugungskraft ber Erbe.

Ragin.

Sieh, unfer Czaar ift gang nachbenkend worben. Demetrius.

Auf biesen schönen Au'n wohnt noch ber Friede, Und mit bes Krieges furchtbarem Gerath Erschein' ich jest, sie feindlich zu verheeren! Odowalsky.

Dergleichen, Berr! bebenft man hinterbrein. Demetrius.

Du fühlst als Bole, ich bin Moskau's Sohn, Es ist das Land, das mir das Leben gab. Bergib mir, theurer Boden, heim'sche Erde, Du heiliger Gränzpfeiler, den ich fasse, Auf den mein Vater seinen Abler grub, Daß ich, dein Sohn, mit fremden Feindes Wassen In beines Friedens ruhigen Tempel falle. Mein Erd' zurüczufordern, komm' ich her, Und den getaubten edeln Vaternamen. Hier herrschten die Waräger, meine Ahnherrn, In langer Reih', seit dreißig Menschen=Altern; Ich bin der Leste ihres Stamms, dem Mord Entrissen durch ein göttliches Verhängniß.

#### Dritte Scene.

#### Ein ruffifches Dorf.

Freier Play vor ber Rirche. Man hort die Sturmglode. Gleb, 3lia und Eimosta eilen, mit Merten bewaffnet, auf die Scene.

6leb (aus bem Saufe tommend)

Bas rennt bas Bolt?

Ilia (aus einem andern Saufe tommend).

Wer zog bie Feuerglode? -

Eimoska.

Nachbarn, heraus! Rommt Alle, fommt zu Rath!

Dieg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Kindern, welche Gepace tragen.

Gleb.

Wo fommt ihr her mit Beibern und mit Kindern?

Igor.

Blieht, flieht! Der Bole ift ins Land gefallen Bei Moromeff, und morbet, was er findet.

Oleg.

Flieht, flieht ins innre Land, in feste Stäbte! Bir haben unfre Sutten angezündet, Uns aufgemacht, ein ganzes Dorf, und fliehn Landeinwärts zu bem heer bes Czaaren.

Timoska.

Da fommt ein neuer Trupp von Flüchtigen.

3mansta und Petrufchta mit bewaffneten Lanbleuten treten an der entgegengesetten Seite auf.

Iwanska.

Es leb' ber Czaar! ber große Fürft Dimitri!

Wie? Was ift bas?

Blig.

Bo wollt ihr hin? Timoska.

Wer seyd ihr?

Petruschka.

Ber treu ift unferm Fürftenstamm, tommt mit! Cimoska.

Was ift benn bas? Da flieht ein ganzes Dorf Landeinwärts, vor ben Bolen fich zu retten, Und ihr wollt hin, wo diese hergestohn? Wollt übergehen zu dem Feind des Landes?

Petruschka.

Bas Feind? Es ift fein Feind, ber fommt; es ift Ein Freund bes Bolfs, ber rechte Erb' bes Lanbes.

Es tritt ber Posabnik (Dorfrichter) auf, um ein Manifest bes Demetrius abzulesen. Schwanken ber Einwohner bes Dorfs zwischen beiben Parteien. Die Bäuerinnen werben zuerst fur Demetrius gewonnen, und geben ben Ausschlag.

Lager bes Demetrius. Er ift in ber ersten Action geschlagen, aber bie Armee bes Czaaren Boris stegt gewissermaßen wiber ihren Willen, und verfolgt ihre Bortheile nicht. Demetrius, in Verzweiflung, will sich töbten, und wird mit Mühe von Korela und Odowalsky baran verhindert. Uebermuth der Kosaken selbst gegen Demetrius.

Lager ber Armee bes Czaaren Boris. Er felbst ist abwesend, und dies schabet seiner Sache, weil er gefürchtet, aber
nicht geliebt wird. Die Armee ist stark, aber unzuverläffig.
Die Anführer sind uneinig, und neigen sich zum Theil auf die Seite des Demetrius aus verschiedenen Bewegungsgründen. Einer
von ihnen, Soltikow, erklärt sich aus Ueberzeugung für ihn.
Sein Uebergang ist von den wichtigsten Folgen; ein großer Theil
ber Armee fällt dem Demetrius zu.

Boris in Mostau. Noch zeigt er fich als absoluter Gerrsicher und hat treue Diener um fich, aber er ift schon erbittert Schillers sämmtliche Werte. VI. 20 30

durch schlimme Nachrichten. Furcht vor einem Aufstand in Mostau halt ihn ab, zur Armee zu geben. Auch schämt er fich, als Czaar in Verson gegen ben Betrüger zu fechten. Scene zwischen ihm und bem Erzbischof.

Ungludsboten kommen von allen Seiten, und die Gefahr wird immer dringender für Boris. Er hört vom Abfall des Landvolks und der Provincial-Städte, von der Unthätigkeit und Meuterei der Armee, von den Bewegungen in Moskau, von Demetrius' Bordringen. Romanow, den er schwer beleidigt hat, kommt in Moskau an. Dies erregt neue Besorgnisse. Jest kommt die Nachricht, daß die Bojaren in das Lager des Demetrius fliehen, und daß die ganze Armee zu ihm übergeht.

Boris und Axinia. Der Czaar erscheint rührend als Bater, und im Gespräch mit ber Tochter schließt fich sein Innerftes auf.

Boris hat sich durch Verbrechen zum herrscher gemacht, aber alle Pslichten des Gerrschers übernommen und geleistet; dem Lande gegenüber ist er ein schätharer Fürst, und ein wahrer Bater des Bolks. Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen Einzelne ist er argwöhnisch, rachsüchtig und grausam. Sein Geist erhebt ihn, wie sein Rang, über Alles, was ihn umgibt. Der lange Besth der höchsten Gewalt, die gewohnte Beherrschung der Menschen, und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz so genährt, daß es ihm unmöglich ist, seine Größe zu überleben. Er sieht klar, was ihm bevorsteht; aber noch ist er Czaar, und nicht erniedrigt, wenn er zu sterben beschließt.

Er glaubt an Vorherverfündigungen, und in seiner jegigen Stimmung erscheinen ihm Dinge als bebeutend, die er sonst versachtet hatte. Ein besonderer Umstand, worin er eine Stimme bes Schickfals findet, wird für ihn entscheibend.

Kurz vor seinem Tobe andert er seine Natur, wird fanfter auch gegen die Ungludeboten, und schämt fich ber Aufwallungen bes Jorns, womit er die früheren empfing. Er läßt fich bas Schlimmfte erzählen, und beschenkt sogar ben Erzähler.

Sobald er bas für ihn entscheibende Unglud vernimmt, geht er ab ohne weitere Erklärung, mit Gelassenheit und Restgenation. Rurz nachher tritt er in Mönchökleibern wieber auf, und entfernt seine Tochter von seinem letten Augenblicke. In einem Kloster soll sie Schutz vor Beleibigungen suchen; sein Sohn Veodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fürchten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einsames Zimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Berwirrung bei ber Nachricht vom Tobe bes Czaaren. Die Bojaren bilben einen Reichsrath und herrschen im Kremel. Romanow' (nachheriger Czaar und Stammvater bes jest regierenden Hauses) tritt auf an der Spise einer bewaffneten Macht, schwört an der Brust des Czaaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue, und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu folgen. Nache und Ehrsucht sind fern von seiner Seele; er folgt bloß dem Rechte. Axinien liebt er ohne Hoss-nung, und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Romanow eilt zur Armee, um diese für den jungen Czaar zu gewinnen. Aufruhr in Moskau, von den Anhängern des Demetrius bewirkt. Das Bolk reißt die Bojaren aus ihren Häusern, bemächtigt sich des Feodor und der Axinia, setzt ste gefangen, und schickt Abgeordnete an Demetrius.

;

Demetrius in Tula auf dem Gipfel des Glücks. Die Armee ift sein; man bringt ihm die Schlüssel vieler Städte. Moskau allein scheint noch zu widerstehen. Er ist milb und liebenswurdig, zeigt eine eble Rührung bei der Nachricht vom Tode bes Boris, begnadigt einen entbedten Anschlag gegen sein Leben, verschmäht die knechtischen Ehrenbezeugungen der Ruffen, und will sie abschaffen. Die Polen dagegen, von denen er umgeben ift, sind rauh, und behandeln die Ruffen mit Berachtung. Des metrius verlangt nach einer Zusammenkunft mit seiner Mutter, und sendet Boten an Marina.

Unter ber Menge von Ruffen, die fich in Tula gum Demetrius brangen, erscheint ein Mann, ben Demetrius fogleich ertennt; er freut fich bochlich, ibn wieber zu feben. Er entfernt alle Unbern, und fobalb er mit biefem Manne allein ift, bankt er ihm mit vollem Bergen, als feinem Retter und Wohlthater. Bener gibt zu verfteben, bag Demetrius allerbings eine große Berbindlichkeit gegen ibn babe, und eine größere, ale er felbft Demetrius bringt in ibn, fich beutlicher ju erklaren, und ber Morber bes achten Demetrius entbedt nun ben mabren Ber-Für biefen Morb murbe er nicht belohnt, gang ber Gache. hatte vielmehr von Boris nichts als ben Tob zu erwarten. ftend nach Rache, traf er auf einen Rnaben, beffen Aehnlichkeit mit bem Czaar Iwan ihm aufftel. Diefer Umftand mußte be= nust werben. Er nahm fich bes Anaben an, floh mit ibm aus Uglitich, brachte ihn zu einem Beiftlichen, ben er für feinen Blan zu gewinnen mußte, und übergab biefem bas Rleinob, bas er felbft bem ermorbeten Demetrius abgenommen batte. Durch Diefen Anaben, ben er nachher nie aus ben Augen verloren, und beffen Schritte er jeberzeit unvermerkt geleitet bat, ift er nunmehr geracht. Sein Bertzeug, ber falfche Demetrius, berricht über Rufland an Boris' Stelle.

Während biefer Erzählung geht im Demetrius eine ungeheure Veranderung vor. Sein Stillschweigen ift furchtbar. In dem Momente der höchsten Buth und Verzweiflung bringt ihn der Mörder aufs Aeußerste, da er mit Trop und Uebermuth seinen Lohn fordert. Er stößt ihn nieder. Monolog bes Demetrius. Innerer Rampf, aber überwiegenbes Gefühl ber Nothwenbigkeit, fich als Czaar zu behaupten.

Die Abgeordneten ber Stadt Moskau kommen an, und unterwerfen sich bem Demetrius. Sie werden finster und mit brobenden Anstalten empfangen. Unter ihnen ist der Batriarch. Demetrius entsetz ihn seiner Würde, und verurtheilt kurz barauf einen vornehmen Ruffen, ber an seiner Nechtheit gezweiselt hatte.

Marfa und Olga erwarten ben Demetrius unter einem prächtigen Zelt. Marfa spricht von ber bevorstehenden Zusammenkunft mit mehr Zweifel und Furcht, als Hoffnung, und zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Glückseligkeit sehn sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten Beide Zeit gehabt, sich an alle Umftände zu erinnern; die erste Exaltation hatte dem Nachdenken Raum gemacht. Das düstre Schweigen und die zurückschreckenden Blicke der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweisel.

Die Arompeten erschallen. Marfa ist unschlüffig, ob ste bem Demetrius entgegen gehen soll. Jest steht er vor ihr, allein. Der kleine Rest von Hoffnung in ihrem Gerzen schwindet ganz bei seinem Anblick. Ein unbekanntes Etwas tritt zwischen Beibe, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Versuch, sich zu nähern; Marfa ist die erste, die eine zurückweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es, und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bedeustendes Schweigen.

Demetrius. Sagt bir bas herz nichts? Erkennft bu bein Blut nicht in mir?

Marfa (fchweigt).

Demetrius. Die Stimme ber Natur ift heilig und frei; ich will fie weber zwingen noch erlugen. Satte bein Gerz bei meinem Anblide gesprochen, so hatte bas meinige geantwortet;

•

du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gefunden haben. Das Nothwendige wäre mit Neigung, mit Liebe,
mit Innigkeit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter für
mich fühlst, so denk' als Kürstin, sasse dich als Königin! Das
Schicksal gab mich dir ungehosst zum Sohn; nimm du mich an
als ein Geschenk bes himmels. Wär' ich dein Sohn auch nicht,
der ich jest scheine, so raub' ich deinem Sohne nichts. Ich
raubte es deinem Feinde. Dich und dein Blut hab' ich gerächt,
habe dich aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, gezogen, und auf den Kürstenstuhl zurückgeführt. — Daß dein
Schicksal an meines befestigt ist, begreifst du. Du stehst mit mir,
und mit mir gehst du unter. Die Bölker alle sehn auf uns. —

Ich haffe bie Gautelei, und was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fuhle wirklich eine Ehrfurcht gegen bich, und bies Gefühl, bas meine Kniee vor bir beugt, es ift mein Ernft.

(Stummed Spiel ber Marfa, das die innere Bewegung in ihr gu ertennen gibr.)

Demetrius. Entschließe bich! Laß beines Willens freie Handlung sehn, was die Natur dir versagt. Ich fordere keine Heuchelei, keine Lüge von dir; ich fordere mahre Gefühle. Scheine du nicht meine Mutter, seh es — Wirf das Vergangene von dir, ergreife das Gegenwärtige mit ganzem Gerzen! Bin ich dein Sohn nicht, so bin ich der Czaar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. — Der, welcher im Grabe liegt, ist Staub; er hat kein Gerz, dich zu lieben, kein Auge, dir zu lächeln — Wende dich zu dem Lebenden —

(Marfa bricht in Thranen aus.)

Demetrius. D biefe golbenen Tropfen find mir willfommen. Lag fie fliegen! Zeige bich fo bem Bolt!

(Auf einen Bint bes Demetrius öffnet fich bas Belt, und die versammelten Auffen werben Beugen diefer Scene.)

Einzug des Demetrius in Moskau. Große Pracht, aber kriegerische Anstalten. Polen und Kosaken find es, die den Bug ansühren. Das Düstre und Schreckliche mischt sich in die öffentliche Freude. Riftrauen und Ungluck umschweben das Ganze.

Romanow, ber zu spät zur Armee kam, ist nach Moskau gurückgekehrt, um Feodor und Axinien zu schützen. Alles ist vergebens; er selbst wird gefangen gesetzt. Axinia flüchtet zur Czaarin Marfa und fleht zu ihren Füßen um Schutz vor den Bolen. Sier sieht sie Demetrius, und ihr Anblick entzündet bei ihm eine heftige unwiderstehliche Leidenschaft. Axinia verabsscheut ihn.

Demetrius als Czaar — Ein furchtbares Element trägt ihn, aber er beherrscht es nicht; er wird von der Sewalt frember Leidenschaften geführt. — Sein inneres Bewußtsehn erzeugt ein allgemeines Mißtrauen; er hat keinen Freund, keine treue Seele. Polen und Kosaken schaen ihm durch ihre Frechheit in der Meinung des Volks. Selbst was ihm zur Ehre gereicht, seine Bopularität, Einfachheit und Verschmähung des steisen Ceremoniells erregt Unzufriedenheit. Zuweilen verletzt er aus Unbedacht die Gebräuche des Landes. Er versolgt die Mönche, weil er viel unter ihnen gelitten hat. Auch ist er nicht frei von despotischen Launen in den Momenten des belesdigten Stolzes. — Odowalsky weiß sich ihm stets nothwendig zu machen, entsternt die Russen aus seiner Nähe, und behauptet seinen überwiegenden Einsluß.

Demetrius sinnt auf Untreue gegen Marina. Er spricht darüber mit dem Erzbischof Siob, der, um die Bolen zu entfernen, seinem Bunsche entgegen kommt, und ihm von der czaarischen Sewalt eine hohe Vorstellung gibt.

Marina erscheint in Moskau mit einem großen Gefolge. Busammenkunft mit Demetrius. Falscher und kalter Empfang zu beiben Seiten; jeboch weiß fle fich beffer zu verstellen. Sie bringt auf balbige Vermählung. Es werben Anstalten zu einem rauschenden Feste gemacht.

· Auf Geheiß der Marina wird Axinien ein Siftbecher gebracht. Der Tod ift ihr willtommen. Sie fürchtete, dem Czaaren jum Altar folgen zu muffen.

Beftiger Schmerz bes Demetrius. Mit gerriffenem Bergen geht er zur Trauung mit Marina.

Rach ber Trauung entbedt ibm Marina, bag fle ibn nicht für ben achten Demetrius halt, und nie bafür gehalten hat. Kalt überläßt fle ibn fich felbft in einem fürchterlichen Buftanbe.

Unterbessen benut Schinskoj, einer der ehemaligen Felbherren des Czaaren Boris, das wachsende Migvergnügen des Bolks, und wird das haupt einer Berschwörung gegen Demetrius.

Romanow im Gefängniß wird burch eine überirdische Erscheinung getröstet. Axiniens Geist steht vor ihm, öffnet ihm einen Blick in kunftige, schönere Zeiten, und besiehlt ihm, ruhig das Schicksal reifen zu lassen, und sich nicht mit Blut zu bessechen. Romanow erhält einen Wink, daß er selbst zum Thron berusen seh. Kurz nachher wird er zur Theilnehmung an der Berschwörung ausgefordert; er lehnt es ab.

Soltikow macht sich bittre Vorwurfe, daß er sein Vaterland an den Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht zum zweistenmal ein Verräther sehn, und aus Rechtlichkeit behauptet er, wider sein Gefühl, die einmal ergriffene Partei. Da das Unsglück einmal geschehen ist, so sucht er es wenigstens zu vermindern, und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Versuch mit seinem Leben; aber er nimmt seinen Tod als verstente Strafe an, und bekennt dies sterbend dem Demetrius selbst.

Caftmir, ein Bruder ber Lodoiska, einer jungen Bolin, die ben Demetrius im Sause bes Woiwoben von Sendomir heimlich und ohne Soffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem Heerzuge begleitet, und in jedem Gefecht tapfer verstheibigt. In dem Momente der höchften Gefahr, da alle übrigen Anhänger bes Demetrius auf ihre Rettung benken, bleibt Casimir allein ihm getreu, und opfert fich für ihn auf.

Die Verschwörung kommt zum Ausbruch. Demetrius ift bei der Czaarin Marfa, und die Aufrührer bringen in das Zimmer. Die Würde und Kühnheit des Demetrius wirkt einige Augenblicke auf die Rebellen. Es gelingt ihm beinahe, sie zu entwassen, da er ihnen die Polen preisgeben will. Aber jest stürzt Schinskoj mit einer andern wüthenden Schaar herein. Bon der Czaarin wird eine bestimmte Erklärung gesordert, sie soll das Kreuz darauf küssen, daß Demetrius ihr Sohn sey. Auf eine so seierliche Art gegen ihr Gewissen zu zeugen, ist ihr unmöglich. Stumm wendet sie sich dab von Demetrius, und will sich entsernen. "Sie schweigt?" ruft die tobende Menge, "sie verläugnet ihn? So stirb denn, Betrüger! — " Und durchbohrt liegt er zu den Küßen der Marfa.

# II. Warbeck.

### Personen.

Margaretha von Dort, Bergogin von Burgund.

Abelaibe, Pringeffin von Bretagne.

Erich, Bring von Gothlanb.

Barbed, vorgeblicher Bergog Richard von Dort.

Simnel, vorgeblicher Pring Ebnard von Clarence.

Chuard Plantagenet, ber wirfliche Pring von Clarence.

Graf Bereforb, ausgemanberter englischer Lorb.

Geine fünf Gobne.

Sir Billiam Stanley, Botfchafter Beinriche VII. von England.

Graf Rilbare.

Belmont, Bifchof von Mpern.

Gir Richard Blunt, Abgefanbter bes falfchen Couards.

Barger von Braffel.

hofbiener ber Margaretha.

## Erfter Aft.

Lord Hereford, ein Anhänger Dorks, hat mit seinen fünf Söhnen England verlassen, auf die Nachricht, daß sich Richard von York, zweiter Sohn Eduards IV., den man schon als Knabe ermordet glaubte, lebend in Brüssel befinde, und sein Erbrecht zurückfordere. Die Anerkennung des Prätendenten durch seine Tante, die Herzogin Margaretha von Burgund, durch Frankreich und Bortugal, und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII. abzusallen, und seine Bestyungen an seine Hossinungen zu wagen. Er tritt in den Palast der Margaretha, wo er die Bildnisse der Norks aufgestellt sindet; er freut sich nun, auf einem Boden zu sehn, wo er seine Neigung zu dem Hause Vork frei bekennen durse.

Lord Stanley, Botichafter Beinrichs VII. am hofe ber Margaretha, tritt ihm hier entgegen, und fucht umfonst ihm die Augen über ben gespielten Betrug zu öffnen. Beibe gerathen in hise, und ber Streit ber zwei Rosen erneuert fich in ber Borshalle ber Margaretha.

Der Bifchof von Ppern, vertrauter Rath ber Gerzogin, kommt bazu, und bringt fie auseinander. Er rühmt die Bietat ber herzogin gegen ihre unterdrückte Bartei und ihre schutzlofen Berwandten, und spricht basjenige aus, wofür Margaretha gern gehalten senn mochte.

Bürger und Bürgerfrauen von Brüffel erfüllen die Borhalle, um die herzogin mit dem Prinzen von York zu erwarten. Stanley schilt ihre Berblendung; sie gerathen aber durch die Schmähungen, die er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstößt, in eine solche Buth, daß sie ihn zu zerreißen brohen, Man hört Trompeten, welche die Ankunft des York verkünden.

Richard tritt zwischen fle, rettet den Abgesandten, haranguirt das Volk und bringt es zur Ruhe. Während er spricht, tritt Margaretha mit dem Prinzen von Gothland, der Prinzessin von Bretagne und andern Großen ein. — hereford wird von dem Andlick Richards hingerissen, überzeugt und überwältigt. Er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihm, als dem Sohn seines Königs. Margaretha nimmt nun das Wort und erklärt sich über ihren Nessen mit der Zärtlichkeit der mutterlichen Verwandtin. — Sie fordert den Prinzen auf, den Lord wohl aufzunehmen.

Richard umarmt ibn, und außert fich mis Gefühl und zus gleich mit fürftlicher Burbe. hereford wird zunehmend von ihm eingenommen, und fragt jest nach feiner Geschichte. —

Richard will ausweichen.

Die Berzogin übernimmt es, fie vorzutragen, indem fie ben Richard entschulbigt. -

Nun folgt die Erzählung von Richards fabelhafter Geschichte, welche großen Eindruck macht, und öfters von dem Affect der Zuhörer unterbrochen wird. —

Stanleh protestirt noch einmal dagegen, und geht ab, ohne Glauben zu finden. Richards eble Erklärung loscht ben Eindruck seiner Worte aus.

Hereford verftärft seine Bersicherungen und verspricht bem Berzog Richard einen zuströmenden Anhang in England. Richard erinnert sich mit Rührung an seine vorige Unbekanntheit mit sich selbst, und vergleicht jenen forglosen Zustand mit seiner jetigen Lage. — Es ist eine schwere Pflicht und kein Gluck, daß er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bedenken, und es der Gerzogin zu bedenken zu geben, ob er das

blutige Kampfipiel unternehmen foll, welches ben Frieden zweier ganber gerftort.

Sie ermuntert ihn bazu, wie schwer ihr auch bie Trennung von ihm werbe und ber Gebanke, ihn ben Bufallen bes Krieges auszusegen. — Lebhafte Bezeugungen ihrer Bartlichkeit. —

Jest spricht fie von bem zweifachen Anliegen ihres Berzens, ber Restitution ihres Reffen und ber Bermahlung Abelaibens, welche nachstens mit bem Prinzen von Gothland foll gefeiert werben.

Bring Erich von Gothland bleibt allein mit ber Pringeffin von Bretagne gurud, und fpottet über bie vorbergegangene Farce. Abelaibe ift noch in einer großen Gemuthebewegung und zeigt ihre Empfindlichfeit über Eriche fühllofe Ralte. Er verfpottet fie und fpricht von bem Pringen von Dorf mit Berachtung. Gie nimmt mit Lebhaftigfeit Barbede Bartei, an beffen Bahrhaftigfeit fle nicht zweifelt, und ftellt zwischen ibm und Erich eine bem Lettern nachtheilige Bergleichung an. Ihre Bartlichkeit für ben vorgeblichen Dorf verrath fich. Erich bemonftrirt ihr aus Barbecte Benehmen, bag jener tein Fürft fenn tonne, und führt folche Beweise an, welche feine eigenen gemeinen Begriffe von einem Fürften berrathen. Abelaibe verbirgt ihre Berachtung gegen ibn nicht, und fest ibn aufs tieffte neben bem Bort'ichen Pringen berab.

Erich hat wohl bemerkt, daß Abelaide für diesen Bartlichkeit empfinde, aber seine Schabenfreube ift größer als seine Eiferssucht; er findet ein Bergnügen daran, daß jene Beiben fich hoffnungslos lieben, er selbst aber die Prinzessin bestigen werde. Der Besit, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen sußen Genuß, dem Warbed, den er haßt, die Geliebte zu entreißen.

Abelaibe fpricht in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Warbed, und ihren Schmerz über ihre eigene Lage am Hofe ber Margaretha aus. Sie findet eine Aehnlichkeit in Richards und ihrem eigenen Schickfale; Beibe leben von ber Gnabe einer ftolzen, gebieterischen Verwandtin und find hulflose Opfer ber Gewalt.

## 3 weiter Att.

Der erste Aft zeigte Warbed in seinem öffentlichen Verhältniß; jest erblickt man ihn in seinem innern. Die glanzenbe Hulle fällt; man sieht ihn von ben eigenen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben hatte, vernachläffigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und verachten ihn beswegen; Andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm mit Geringschäpung, weil er arm ist, und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupte zusammen. Er leibet Mangel an dem Nothwendigen, und vermist in seinem sürstlichen Stande sogar das Glück und den Uebersluß seines vorigen Privatstandes.

Barbed fpielt feine Rolle mit einem gefesten Ernft, mit einer gemiffen Gravitat und mit eigenem Glauben. Go lange er ben Richard vorstellt, ift er Richard; er ift es auch gemiffermagen für fich felbft, ja fogar jum Theil fur bie Mitanfteller bes Betrugs. Diefer Schein barf fcblechterbings nichts Romöbiantifches haben; es muß mehr ein Umt febn, bas er befleibet, und mit bem er fich ibentificirte ale eine Daste, Die er vornimmt. Nachdem ber erfte Schritt gethan ift, hat er feine vorige Berfon gang meggeworfen. Alle Schritte, Die aus bem erften fliegen, hat er mit feinem erften Entschluffe aboptirt, und er ftust über bas Ginzelne nicht mehr, nachbem er bas Bange ein= mal auf fich genommen bat. Gine gewiffe poetische Dunkelbeit, Die er über fich felbft und feine Rolle hat, ein Aberglaube, eine Urt von Bahnwit, hilft feine Moralitat retten. Gben bas, mas ihn in ben Augen ber Bergogin zu einem Rafenben macht, bient ihm zur Entschuldigung.

Er barf nie flagen, ale gulest, wenn die Liebe ihn auf-Rrantungen erleibet er mit verbiffenem Unmuth, gelöst hat. und Gutes thut er mit ftolger Große und einer gewiffen Erodenbeit, nicht fentimentalisch, fonbern realistisch, aus einer gewiffen Grandezza, aus Natur und ohne Refferion.

Es muß fühlbar gemacht werben, wie natürlich es ift, bag in bem Bergen ber Pringeffin fich ein liebenber Untheil an bem vorgeblichen Richard einfindet, und bort zur vollen Liebe machet - eine Wirfung bes Betruge, an bie man nicht bachte, und Die boch fo nabe lag. Es ift tragifch, wie ein icones Gemuth burch bie menschlichste Empfindung in ein ungludliches Verhältniß verwickelt wird, wie fich ba, wo man nur Berberbliches facte, ein icones Leben bilbet.

Die Bringeffin ift ein einfaches Madchen ohne alles Fürftliche - ihre Beburt und ihr Stand erscheinen ihr nur ale binbernbe Schranken, Die ihrer ichonen Ratur wiberftreben. Größe hat für fie feinen Reig; fie hat allein Sinn für bas Glud bes Bergens, und nur baburch erinnert fle an ihre Beburt, bag fie mit einer gemiffen Exaltation bon bem einfachen Stanbe ipricht, ber ihr barum eben, weil er außer ihr ift, weil fie ibn aus ber Ferne anschaut, poetischer vorfommt.

Abelaibe beschäftigt fich mehr mit ihrer Liebe zu Warbed, als mit ber feinigen zu ihr. Sie ift von einer refignirten Natur gum Schlachtopfer erzogen. Ihre hoffnung zu bem Beliebten gu erheben, magt fie nicht; fie beneidet nur bie Gludliche, Die ihn einmal befigen foll. Er muß eine reiche ober machtige Ronigs= tochter beirathen; aber fie ift eine arme Baife, Die nur von ber Gnabe ihrer Bermanbtin lebt.

Barbect, eine nach Selbstständigkeit strebende Natur, ist in ber Gewalt eines falfchen, gebieterifchen, machtigen, unverfohnlichen 21

Beibes, wie eines bofen Geiftes. Er hat fich ihr verfauft; fein Berhaltniß zu ihr ift erniedrigend und tobtend für ihn, und umfonft wendet er Alles an, es zu verebeln. Gie fieht in ihm ewig nur ihr Bertzeug, ben falichen Dort, ben Betruger, und ihre Forberungen an ihn find burchaus ohne Delicateffe, ohne alle Rudficht auf fein eignes Chrgefubl. Umfonft will er empor ftreben; immer wird er von ihr an bas ichanbliche Berhaltnig erinnert, bas er fo gern vergeffen mochte, ja bas er vergeffen haben muß, um feine Rolle gut ju fpielen. Deffentlich ehrt, liebtost fie ibn, insgeheim macht fie feine Thrannin. Gie befiehlt ibm, und verbietet ibm, mas er öffentlich wollen und nicht wollen foll; öffentlich thut fie, als ob feine Bunfche Befehle fur fie maren, und rebet ihm gu, bas gu thun, mas fie ihm ftreng verboten bat. Webe ibm, wenn er fich eigenmachtig etwas berausnehmen wollte! Dennoch thut er es zuweilen; baber ihre Unanabe und Abneigung.

Abelaibe fennt Barbeds eingeschränkte Lage, und sucht fie zu verbeffern. Ob er gleich bas Geschenk ihrer Grofmuth nicht annimmt, so macht ibn boch ber Beweis ihrer Liebe gludlich.

Erich sucht einen boshaften Anschlag gegen Barbed auszuführen, um ihn zu beschimpfen. Er brancht einen verworfenen Menschen, deffen Aussagen für Warbed äußerst bemuthigend find. Warbed benimmt sich fest und ebel. Der Betrug wird entbeckt, und Erich beschämt.

Die herzogin ift von biesem Borfall durch Belmont auf ber Stelle unterrichtet worden, und kommt selbst, die beiden Brinzen mit einander auszusöhnen. Sie will, daß Warbed dem Brinzen beine hand biete, und da jener sich weigert, so gibt fle ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Brinz seh, und läßt den Warbed, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Richtigkeit fühlen.

Ein abenteuerlicher Abgefandter kommt im Namen Sbuards von Clarence, um sich eine Sauvegarde nach Brüffel zu erbitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorstellen und die Beweise seiner Geburt beibringen durfe. Er seh aus dem Tower zu London entstohen, und komme, seine Ansprüche an den engslischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei; aber es trifft mit ihren Iwecken zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten; aber Warbeck redet mit Heftigkeit dagegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigne gebieterische Art, in seine Schranken zurück, und läßt ihn fühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß schweigen; aber er geht ab mit der Erklärung, daß er es mit dem Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werbe.

Margaretha ift nun mit Belmont allein, und bemerkt mit stolzem Unwillen, bag Warbeck anfange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun fangen seine Anmaßungen an, ihren Saß zu erregen. Sie sindet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug; ber Betrug selbst, ben sie burch ihn spielt, ist ihr lästig, und seine Existenz als Pork, als ihr Nesse, beschämt ihren Fürstenstolz.

i

ı

ſ

In biefer ungunstigen Stimmung findet fle Abelaibe, welche in großer Bewegung kommt, fle zu bitten, daß fle von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaibe verräth zugleich ihr zärtliches Intereffe für Barbed, und bringt dadurch die schon erzürnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Särte von ihr entlaffen, und erhält den Befehl, an den Letztern nicht mehr zu benten, und Jenen als ihren Gemahl anzusehen. Die Sochzeit wird aufs schnellste beschloffen, und Abelaide sieht sich in der heftigsten Bedrängnis.

# Dritter Aft.

Ein offener Plat, Thron fur bie herzogin, Schranken find errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen Zweikampfe. Buschauer erfüllen ben hintergrund ber Scene. —

Eduard Plantagenet läßt fich von einem ber Anwesenden erzählen, was diese Anstalten bedeuten. — Exposition von Simnels und Warbecks Rechtshandel, der durch einen gerichtlichen Zweistampf entschieden werden foll. Eduard vernimmt diesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiese Unwissenheit des Neuesten, und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Verwunderung des Andern.

Der englische Botschafter ift auch zugegen, und ber feltsame Jüngling hat schnell feine ganze Aufmerksamkeit erregt. Er scheint ihn zu kennen und zu erschrecken.

Simnel zeigt fich mit seinem Anhang, und haranguirt das Bolf. Er spricht von seinem Geschlecht, seiner Flucht aus dem Tower, und die Menge theilt sich über ihn in zwei Barteien. Der englische Botschafter macht sich an Eduard, und sucht ihn auszusorschen; aber er sindet ihn höchst schüchtern und mistrauisch, und bestärkt sich eben dadurch in seinem Verdachte.

Die herzogin kommt mit ihrem hofe; Erich, Abelaide und Warbeck begleiten fie; Trompeten ertonen, und Margaretha fest fich auf ben Thron: —

Unterbeffen hat Warbeck eine turze Scene mit Abelaide, worin biefe ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwürdige Scene, Warbeck aber seinen leichten Muth über ben Kampf zu erkennen gibt. —

Ein herold tritt auf, und nachdem er die Beranlaffung dieser Feierlichkeit verkündiget hat, ruft er die beiben Kämpfer in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Blantagenet bekennt, und seine Anfprüche vorlegt; darauf den herzog von York, welcher Simnels Borgeben für falsch und frevelhaft erklärt, und bereit ift, dieses mit seinem Schwerte zu beweisen. Beide Kämpfer berufen sich auf das Urtheil Gottes; man schreitet zu den gewöhnlichen Formalitäten, worauf sich beide entsernen, um in den Schranken zu kämpfen.

Während die üblichen Borbereitungen gemacht werden, hat der junge Plantagenet durch seine große Gemuthsbewegung und durch seine rührende Gestalt die Aufmerksamkeit der Herzogin und der Brinzessin erregt.

Jene fragt nach ihm; er gibt einige finnvolle Antworten und zeigt etwas Leibenschaftliches in seinem Benehmen gegen die Herzogin. Ehe fle Beit hat, ihre Neugierde wegen des intereffanten Jünglings zu befriedigen, ertonen die Trompeten, welche das Signal zum Kampfe geben.

Der Kampf. — Simnel wird überwunden und fällt. — Alles steht auf; die Schranken werden eingebrochen; das Bolf bringt schreiend hinzu. Simnel bekennt sterbend seinen Betrug und die Anstister; er erkennt den Warbeck für den ächten Pork, und bittet ihn um Berzeihung. Freude des Bolks.

Warbed, als Sieger und anerkannter Herzog, ergreift diefen Augenblick, ber Prinzeffin öffentlich feine Liebe zu erklären, und bie Herzogin um ihre Einwilligung zu bitten.

Die englischen Lords legen fich barein und unterftugen seine Bitte. Erich muthet, Die Bergogin knirscht vor Born, ruft bie Bringeffin hinweg, und geht ab mit wuthenben Bliden.

Jest fammeln fich die Lords um ihren Bergog, schwören ihm Treue und Beiftand, und begleiten ihn im Triumph nach Saufe.

Blantagenet allein fühlt fich verlaffen, seine Berfönlichkeit verloren, ohne Stute, hat nichts für fich, als sein Recht. Er entschließt fich bennoch, sich ber Berzogin zu nahern. Stanlen tritt zu ihm, und versucht, ihn hinweg zu angftigen.

#### Vierter Aft.

Die herzogin kommt voll Born und Gift nach hause. Ihr haß gegen Warbed ift burch sein Glud und seine Rühnheit gestiegen; die erhaltene Rachricht von der Entspringung des ächten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich; sie ist entschlossen, ihn fallen zu lassen, und fangt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche ihr nachgefolgt ist, mit Sarte verbietet, an ihn zu denken, und sogar einen Zweisel über seine Person erregt. Warbed läßt sich melden; sie schieft die Brinzessin, welche zu bleiben bittet, in Thranen von sich.

Warbed und die Gerzogin. Warbed, fühn gemacht durch sein Glück und auf seinen Anhang bauend, zugleich durch seine Liebe erhoben, und entschlossen, seine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die Gerzogin einen muthigen Ton an, und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zur Rede zu setzen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit, und begegnet ihm mit der tiessen Berachtung. Ze mehr ste ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbstständigkeit setzt er ihr entgegen. — Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf diesen Blatz gestellt, daß sie verpslichtet set, ihn zu halten, daß sie kein Recht habe, mit seinem Glück zu spielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre falte egoistische Seele; fie hat sich nie um sein Glück bekümmert, er ist ihr bloß das Werkzeug ihrer Plane gewesen, das fie wegwirft, sobald es unnüg wird. Aber dieses Werkzeug ist selbsteständig, und eben das, was ihn fähig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpslichen Abhängigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Serzogin genöthigt, ihre innere Wuth zu verbergen, und verläßt ihn, scheinbar verföhnt, aber Rache und Grimm in ihrem Herzen.

Die Prinzessin wird burch die Furcht vor einer verhaßten Berbindung, und weil ste alle Hoffnung aufgibt, etwas von der Gute der Gerzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. Im vollen Bertrauen auf seine Berson kommt ste und schlägt ihm selbst die Entführung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Zärtlichkeit und überläßt sich verdachtlos seiner Ehre und Liebe. Sie nennt ihm den Grafen Kildare, einen ehrwürzbigen Greis und alten Freund des York'schen Hauses, zu dem wollten sie miteinander slieben. Sie übergibt ihm Alles, was sie von Kostbarkeiten besitzt. Je mehr Bertrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller fühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene hand nicht annehmen, und noch weniger das Geständnis der Wahrheit wagen; sein Kampf ist fürchterlich; er verläßt sie in Berzweiflung.

Sie bleibt verwundert über fein Betragen zurud, und macht fich Vorwurfe, daß fie vielleicht zu weit gegangen fen, entschulbigt fich mit ber Gefahr, mit ihrer Liebe.

Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschrocken fich umsfebend, und ben theuern Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrußend. Er erblickt bie Dort'ichen Familienbilber, kniet bavor nieber, und weint über sein Geschlecht und fein eigenes Schickfal.

Warbed tommt zurud, entschloffen, ber Brinzeffin Alles zu fagen. Er erblict ben knieenben Plantagenet, erstaunt, firirt ihn, läßt fich mit ihm ins Gespräch ein; was er hört, was er fieht, vermehrt seinen Schreden und sein Erstaunen.

· Endlich zweifelt er nicht mehr, daß er den mahren York vor fich habe. Plantagenet entfernt. fich mit einer eblen und bedeutenden Aeußerung, und läßt ihn schreckenvoll zuruck.

Er hat kaum angefangen, seine Ahnung und seine Furcht auszusprechen, als ber englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich seine Ahnung, und trägt ihm einen Bergleich mit dem englischen König an, wenn er den rechten Pork aus dem Wege schaffen helse. Beide haben ein gemeinschaftliches Interesse, den wahren Pork zu verderben. Warbeck fühlt die ganze Gesahr seiner Situation; doch sein haß gegen Lancaster und seine bessere Natur siegen, und er schieft den Versucher fort.

Aber gehandelt muß werben. Der rechtmäßige Vork ist ba; er kann zurückfordern, was sein ist; die Gerzogin wird eilen, ihn anzuerkennen und dem salschen Vork sein Theaterkleid abzuziehen; Alles ist auf dem Spiel; die Prinzessin ist verloren, wenn der rechte Pork nicht entfernt wird. Jest fühlt der Unglücksliche, daß ein Beirug nur durch eine Reihe von Verbrechen behauptet werden kann; er verwünscht seinen ersten Schritt; er wünscht, daß er nie geboren wäre.

Die Gerzogin kommt mit ihrem Rath. Man erfährt, daß ber Graf Kildare auf bem Wege nach Brüffel seh, daß er bort ben jungen Plantagenet zu sinden hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dorthin. Die Gerzogin ist zugleich erfreut und verlegen über seine Ankunft; verlegen wegen Warbeck, doch sie ist sest entschlossen, diesen aufzuopfern, sobald der rechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er denn, dieser theure Nesse? Kildare schreibt, er seh geraden Wegs nach Brüffel, so könnte

er schon da sepn. — Sie erinnert sich bes Jünglings — ein Tuch wird auf bem Boben bemerkt — Sie erkennt es für dassielbe, welches sie dem Eduard vor neun Jahren geschenkt — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Zimmer gekommen. Man antwortet ihr: Niemand als Warbeck. Es durchfährt sie wie ein Blig. Sie sendet nach dem unbekannten Jüngling, nach Warbeck.

# Fünfter Aft.

Herzogin. Ihr Rath. Prinzeffin. Lords. Bergeblich find alle Nachforschungen nach Eduard, er ift nirgends zu finden. Die Herzogin hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schlett nach Warbed.

Erich und ber Botichafter ergablen von einem Morb, ber gefchehen febn mußte; fle hatten um Gulfe ichreien hören; wie fle herbeigeeilt, feb Blut auf bem Boben gewesen. Die Gerzogin und Bringeffin in ber größten Bewegung.

Warbeck kommt. Herzogin empfängt ihn mit den Worten: Wo ift mein Neffe? Wo habt ihr ihn hingeschafft? Wie er stunt, nennt sie ihn gerade heraus einen Mörder. Auf dieses Wort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene machen ihr Vorwürfe, daß sie den Herzog, ihren Neffen, einer so schredlichen That beschuldige. Jest entreist der Jorn ihr Geheimniß. Herzog, sagt sie, ein Vork! Er mein Neffe!— und erzählt den ganzen Betrug mit wenigen Worten. Die Prinzessin wankt, will sinken; Warbeck will zu ihr treten. Die Prinzessin fürzt der Herzogin in die Arme. Warbeck will sich an die Lords wenden; sie treten mit Abscheu zurück. In diesem Augenblick wird der gefürchtete Graf Kildare angemeldet. Die Herzogin sagt: "Er kommt zur rechten Zeit. Ich habe seine Ankunst nie "gewünscht. Zest ist sie mir wilkommen. Er kennt meine Nessen.

"er hat ihre Kindheit erzogen" — Sie wendet fich zu Warbed: "Berbirg bich, wenn bu fannft! Sieh zu, ob bu'dich auch gegen "diesen Zeugen behaupten wirft."

Rilbare tritt berein, Warbed ftebt am meiften von ibm ent= fernt und hat bas Geficht zu Boben geschlagen. - Die Bergogin gebt ibm entgegen. "Ihr fommt, einen Dorf ju umarmen; un-"gludlicher Mann! Ihr findet feinen," u. f. w. Che Rilbare noch antwortet, fieht er fich im Rreis um, und bemertt ben Barbed. Er tritt naber, ftust, ftaunt, ruft: Bas feb' ich! Barbed richtet fich bei biefen Borten auf, fieht bem Grafen ins Geficht und ruft: Mein Bater! - Rilbare ruft ebenfalls: Rein Sohn! - Sein Sohn? - wiederholen Alle. Warbed eilt an Die Bruft feines Baters. Rilbare fteht voll Erftaunen, weiß nicht, was er bazu fagen foll. Er bittet bie Umftebenben, ibn einen Augenblick mit Barbeck allein zu laffen. Man thut ce aus Achtung gegen ibn; jugleich wird gemelbet, bag man zwei Morber eingebracht habe; bie Bergogin eilt ab, fie gu vernehmen.

Warbeck bleibt mit Kildare, ber noch woll Erstaunen ift, in bem vermeinten York seinen Sohn zu sinden. Warbeck erzählt ihm in furzen Worten Alles; Kildare apostrophirt die Vorsicht und preist ihre Wege. Er erklärt dem Warbeck, daß er nicht sein Sohn seh — daß er den Namen geraubt, der ihm wirklich gebühre. Er seh ein natürlicher Sohn Eduards IV., ein geborner York. Das Käthsel seiner dunkeln Gefühle löst sich ihm; das Knäuel seines Schicksals entwirrt sich auf einmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirst er die ganze Last seiner bisherigen Dualen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick megsehen zu lassen.

Rilbare und die Lords. Sie find in Berzweiflung über ben gespielten Betrug und beklagen ihre verlorne Existenz, ihre gerstrorte hoffnung.

Indem erscheint Barbed, ben Plantagenet an ber hand führend. Alle erstaunen; Kilbare erkennt ben jungen Prinzen; dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, bis Barbed das ganze Geheimniß löst und bamit endigt, dem Plantagenet als seinem Gerrn zu huldigen, und ihn, als seinen Better, zu umarmen. Barbed hat den Plantagenet vor dem Pork'schen Monumente schlafend gefunden und ihn von zwei Mördern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu tödten. Freude der Lords, Edelmuth des Plantagenet.

Herzogin kommt zu dieser Scene, fie umarmt ihren Reffen und schließt ihn an ihr Gerz. Die Lords verlangen, daß fie gegen Warbed ein Gleiches thue — Eble Erklärung Warbeds, ber als ihr Neffe zu ihren Füßen fällt — Sie ift gerührt, fle ift gütig und zeigt es baburch, daß fie geht, um die Prinzessin abzuholen.

Bwischen-Ganblung, so lang fie weg ift. Erichs und bes Botichafters Mordanichlag kommt ans Licht; ihnen wird verziehen, und fie fteben beschämt ba. Warbeck zeigt fich bem Botichafter in ber Stellung, wie er ben Plantagenet umarmt, und schieft ihn zu seinem König mit ber Erklärung, baß fie beide gemeinschaftlich ihre Rechte an ben Thron geltend machen wollten.

Die Berzogin fommt mit ber Prinzeffin gurud. Schluß.

## Fragmente

aus ben

#### erften Scenen des erften Afts.

Bof ber Bergogin Margaretha ju Brüffel.

Gine große Balle.

## Erfter Anftritt.

Graf Dereford mit feinen fünf Gohnen tritt auf. Gir Billiam Gtanley fteht feitmarts an bem Profcenium und beobachtet ibn.

#### Bereford.

Dies ift der heil'ge herd, zu dem wir fliehn, Ihr Söhne! Dies der wirthliche Palast, Wo Margaretha, die Beherrscherin Des reichen Niedersands, ein hohes Weib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schützt Des unterdrückten alten Königsstamms, Und den Verfolgten eine Zuslucht beut. Seht um euch her! Gleich freundlichen Venaten Empfangen euch — — Der edlen Porks erhabene Gestalten. Erkennt ihr sie — — — Die weiße Rose glänzt in ihrer hand,

Mit biefem Zeichen, bas wir freudig jest . Auf unfre Bute fteden - -

(Streit swiften Stanlen und Bereford.)

### Bweiter Anftritt.

Belmont. Die Borigen.

Belmont. Saltet Rube,

Mplorbs! Dem Frieden heilig ift bies Saus. Aereford.

hinweg mit diesem Sklaven Lancasters!
Ich floh hieher — — —
Und an der Schwelle gleich muß ein verhaßter Lancastrier die freche Stirn mir zeigen.

Stanley.

Berrather nenn' ich fo, wo ich fle finde.

Nicht weiter, edle Lords — — — Die hohe Frau, die hier gebietend waltet,

Geöffnet hat fle ihren Fürstenhof Bu Bruffel allen kampfenden Barteien, Und zu vermitteln ift ihr schönster Ruhm.

Stanley.

Bohl! Gin willfommner Gaft ift Jeber bier, Der gegen England bofe Rante fpinnt.

Belmont.

Sie ift die Schwester zweier Könige Bon Jork — — — Und hulfreich, wie's ben Anverwandten ziemt, Gebenkt fie ihres (fürftlichen) Geschlechts, Das unterm Miggeschick ber Zeiten fiel. Wo fand' es Schus auf der feindsel'gen Erbe, Bo fonft, als hier an ihrem frommen Bert? Doch auch bem Beind erweist fie fich gerecht, Und in bem Saupte biefes eblen Lords Ehrt fie ben Abgefandten — —

## Vierter Auftritt.

Hereford.
Rommt, meine Söhne! Rommet alle! Rommt!
Mir spricht es laut im innern Eingeweibe,
Er ist es! Das sind König Eduards Jüge,
Das ist das edle Antlis meines Herrn,
Auch seiner Stimme Klang erkenn' ich wieder.
(Sich zu seinen Jüsen wersend.)
D Richard! Richard, meines Königs Sohn!

Warbeck. Nicht hier ift euer

Steht auf, Mylord! Richt hier ift euer Blas Rommt an mein Berz! — — —

gereford.

— — — Bie entfamet ihr Den Mörderhänden? Redet! Wo verbarg euch Des himmels Rettungshand — — Um jest auf einmal in der rechten Stunde Und vielwillfommen zu erscheinen?

— Jest nicht — Last mich Den Schleier ziehen über bas Bergangne. Es ift vorüber — ich bin unter euch — Ich febe von ben Meinen mich umgeben.

| Das | SH | ickfal | hat | mich | wun | derbar | geführt. |
|-----|----|--------|-----|------|-----|--------|----------|
|     |    |        | _   |      |     |        |          |

Margaretha.

Richard von Glofter flieg auf Englands Thron; Des Brubers Sohne fchloß ber Tower ein. Das ift bie Wahrheit, und bie Welt will wiffen, Dag Tirrel fich mit ihrem Blut beflectt. Ja, felbft ben Ort bezeichnet bas Gerücht, Der ihr Bebein verwahren foll - -Doch Nacht und undurchbringliches Geheimniß Bebedte jenes furchtbare Greigniß 3m Tower - nur bie fpate Folgezeit hat jest ben Schleier bavon meggezogen. Bahr ift's, ber Mörber Tirrel marb geschickt, Die Bringen zu ermorben; einen Dacht-Befehl vom König Richard zeigt' er auf; Der Pring von Ballis fiel burch feinen Dolch. Den Bruber follte gleiches Schidfal treffen; Doch fep's, bag bas Gemiffen bes Barbaren Ermachte, bag bes Rinbes rubrent Glebn Sein eifern Berg im Bufen mantenb machte -Er führte einen ungewiffen Streich Und grauend vor ber fürchterlichen That Entflob er

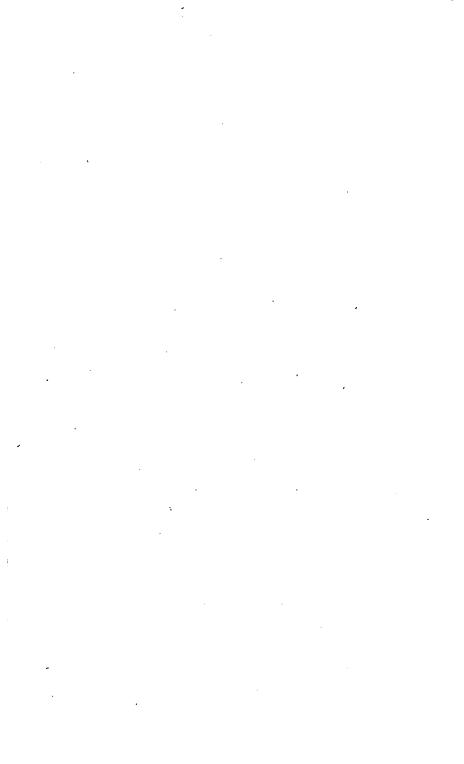

## Ш.

Die Maltheser.

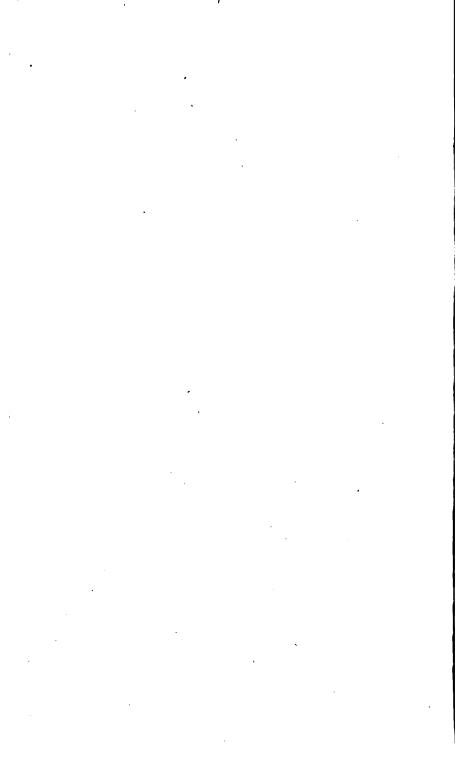

Maltha ist von ber ganzen Macht Solimans belagert, ber bem Orben ben Untergang schwur. Mit ben türkischen Befehls-habern Mustapha und Bialh sind die Corsaren Uluzzialh und Dragut, und die Algierer Hascem und Candelissa vereinigt. Die Flotte ber Türken liegt vor den beiden Seehäsen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsat auf die Insel gebracht werden. Zu Lande haben die Feinde das Fort St. Elmo angegriffen, und schon große Bortheile darüber gewonnen. Der Bestz diese Forts macht sie zu Gerren der zwei Seehäsen, und setzt sie in Stand, St. Ange, St. Michael und I Borgo mit Succes anzugreisen, in welchen Plätzen die ganze Stärke des Ordens enthalten ist.

La Valette ist Großmeister zu Maltha. Er hat ben Angrist ber Türken erwartet, und sich barauf bereitet. Die Ritter sind nach der Insel berusen worden, und in großer Anzahl barauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen zehntausend Soldaten vorhanden; es fehlt nicht an Kriegs- und Mundvorrath, und die Festungswerke sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entsatz von Sicilien aus gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werke zu Grunde richten, und die Mannschaft aufreiben müssen.

La Balette hat alle Ursache, von Sicilien Huse zu hoffen, ba ber Untergang von Maltha die Staaten des Königs von Spasnien in die größte Gefahr seigen wurde. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstützung zugesagt, und seinem Vicekönig in Sicilien deshalb Befehle gegeben. Eine Flotte liegt ausgezüstet in den häfen dieser Insel; viele Ritter und andere Krieger sind herbeigeströmt, sich nach Maltha einschiffen zu lassen; die Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Vicekönig unermüdet, um das Auslausen dieser Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ift viel zu eigennütig, um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die Macht der Türken schreckt die Spanier, und fle suchen Zeit zu gewinnen, bis diese Beinde geschwächt find. Dies hoffen fle von dem Widerstand des Ordens bei ber Tapferkeit seiner Ritter, und erwarten alsbann entweder die Aushebung der Belagerung, oder einen leichtern Sieg. Ob der Orden dabei seine Kräfte zusett, ist ihnen gleichgültig; nur ganz untergehen soll er nicht. Der Vicekonig von Siekken verspricht also von Zeit zu Zeit hülfe, aber er leistet nichts.

Unterbessen wird bas Fort St. Elmo von bem Beinbe immer heftiger bedrängt. Es ift an sich selbst, wegen des engen Raumes, auf welchem nicht Werke genug angebracht werden konnten, kein sehr haltbarer Plat, und faßt wenige Mannschaft. Die Türken haben schon einige Außenwerke im Besit; ihr Geschütz beherrscht die Wälle, und es sind schon bedeutende Breschen geschoffen. Die Besatzung wird durch die Werke nicht beschützt, und ist bei aller ihrer Sapferkeit ein leichter Raub des feindlichen Geschützes.

Unter biefen Umftanben suchen bie Ritter, benen biefer Poften anvertraut ift, bei bem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zuruckziehen zu burfen, weil keine hoffnung set, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter stellen bem Großmeister vor, daß er die Elmo'schen. Ritter ohne Ruten ausopfere, daß es nicht gut set, die Kraft des Ordens durch fortgesetzte Bertheidigung eines unhaltbaren Plates nach und nach zu schwächen, daß es besser sehn würde, die ganze Starke an dem hauptorte zu concentriren.

Diese Gründe sind sehr scheinbar, aber ber Großmeister bentt ganz anders. Ob er selbst gleich überzeugt ift, daß St. Elmo nicht behauptet werden kann, und die Ritter schmerzlich beklagt, die dabei aufgeopfert werden, so halten ihn boch zwei Gründe ab, den Blat preiszugeben. Erstlich liegt Alles daran, daß sich St. Elmo so lange als möglich halte, um der sicilischen Gulfsstotte Zeit zu verschaffen, heranzukommen. Denn ist jenes Fort in den Gänden des Feindes, so kann dieser beide Seehäsen verschließen, und der Entsat ist schwerer. Auch würden die Spanier alsdann, wie sie gedroht haben, zurücksegeln. Zweitens muß die Macht der Türken physisch und moralisch geschwächt werden, wenn sie St. Elmo im Sturm zu erobern genothigt sind. Ihr Berlust bei dieser Unternehmung erschwert ihnen die ferneren Angrisse des Hauptorts,

und ein solches Beispiel verzweifelter Gegenwehr gibt ihnen einen so hohen Begriff von ber driftlichen Tapferkeit, bag fie an ber Gewißheit bes Sieges zu zweifeln anfangen, und zu neuen Rämpfen weniger bereit find.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Ritter, die Vertheidiger des Forts St. Elmo, der Bohlsfahrt des Ganzen aufzuopfern. Ein solches Versahren streitet nicht mit den Gesehn des Ordens, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht hat, sein Leben mit blindem Geshorsam für die Religion hinzugeben. Aber zur Unterwerfung unter ein so strenges Gesetz gehört der reine Geist des Orsbens, weil eine solche That von innen heraus geschehen muß, und nicht durch äußere Gewalt kann erzwungen werden.

Aber dieser reine Ordensgeift, der in diesem Augenblick so nothwendig ift, fehlt. Kuhn und tapfer find die Ritter, aber sie wollen es auf ihre eigene Weise sein, und sich nicht mit blinder Resignation dem Gesetz unterwerfen. Der Augenblick sordert einen geiftlichen Sinn, und ihr Sinn ist weltlich. Sie sind von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet; sie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht; sie sind helben, aber nicht christliche helben. Die Liebe, der Reichthum, der Ehrgeiz, der Nationalstolz und ahnliche Triebsedern bewegen ihre herzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Viele Ritter überlaffen sich offenbar ihren Ausschweifungen, und trogen darauf, daß Krieg und Gefahr die Freiheit begünstigen. La Balette war zeither nachsichtig, theils aus liberaler Denkart, theils weil er sich selbst von gewissen Menschlichkeiten nicht frei wußte; aber jest sieht er sich genöthigt, den Orden in seiner ersten Reinheit herzustellen, und gleichsam neu zu erschaffen.

## Fragment

#### ber erften Scene.

Eine offene Salle, bie ben Profpect nach bem Safen eröffnet.

Romegas und Biron fireiten um eine griechische Gefangene; biefer bat fie gefatt, jener will fich ihrer bemächtigen.

#### Romegas.

Bermegner, halt! Die Stlavin raubst bu mir, Die ich erobert und für mein erklart?

Biron.

Die Freiheit geb' ich ihr. Gie mahle felbft Den Mann, bem fle am liebften folgen mag.

Romegas.

Mein ift fie durch des Krieges Recht und Brauch; Auf dem Corfarenschiff gewann ich fie.

Biron.

Den rohcorfarischen Gebrauch verschmäht,

Wer freien Bergen ju gefallen weiß.

Romegas.

Der Frauen Schönheit ift ber Preis bes Muths.

Biron.

Der Frauen Chre fcutt bes Ritters Degen.

Romegas.

Sanct Elm' vertheibige! Dort ift bein Blag.

Biron.

Dort ift ber Rampf und hier bes Rampfes Lohn.

Romegas.

Wohl fichrer ift es, Weiber hier zu ftehlen, Als männlich bort bem Turfen widerstehn.

Biron.

Bom heißen Rampf, der auf der Brefche glüht, Läßt fich's gemächlich bier im Kloster reden.

Romegas.

Beborche bem Bebietenben! Burud!

Biron.

Auf beiner Blotte herriche bu, nicht bier!

Romegas.

Das große Kreuz auf bieser Bruft verehre!

Das fleine hier bebedt ein großes Berg. Romegas.

Ruhmredig ift bie Bunge von Provence.

Noch schärfer ift bas Schwert.

Romegas.

Ritter (fommen herju).

Recht hat ber Spanier — ber Uebermuth Des Provençalen muß gezüchtigt werden.

Andere Ritter (commen von ber anbern Seite). Drei Klingen gegen Gine! — — Bu hulf! zu hulf! Drei Klingen gegen Gine! Auf ben Castilier! Frisch madrer Bruber! Wir stehn zu bir. Dir hilft bie ganze Zunge.

Ritter.

Bu Boben mit ben Provençalen!

Andere Ritter.

Nieber

Mit ben hifpaniern!

Es kommen noch mehrere Ritter von beiben Seiten hingu. Der Chor tritt auf und trennt die Fechtenden. Et besteht aus sechzehn geistlichen Rittern in ihrer langen Ordenstracht, die in zwei Reihen die übrigen umgeben. Der Chor schilt die Ritter, daß sie sich selbst in diesem Augenblick befehden. Schilderung

ber brobenben Gefahr und Beforgniß, die auf die äußere Lage bes Orbens und feinen inneren Zustand fich gründen. Uebermuth ber Ritter, die auf halfe aus Sicilien rechnen.

La Valette erscheint mit Miranda, einem Abgesandten aus Sicilien. Der Großmeister forbert die Ritter auf, nichts von irdischem Beistande zu erwarten, sondern dem himmel und ihrem eignen Muthe zu vertrauen. Miranda erklärt, daß von Spa=nien vorjetzt noch nichts zu hoffen seh, daß St. Elmo behauptet werden muffe, wenn die sicilische Flotte erscheinen solle, und daß sie zurücksegeln würde, wenn bei ihrer Ankunft jenes Fort schon in den händen der Türken wäre. Murren der Ritter über die spanische Politik. Miranda entschließt sich freiwillig, auf der Insel zu bleiben und das Schicksal des Ordens zu theilen.

Ein alter Chriftenstlave wird vom Ritter Montalto zum Großmeister gebracht. Er ift vom türkischen Befehlshaber unter bem Borwand abgesendet, eine Unterhandlung wegen des Forts St. Elmo anzuknüpfen, aber eigentlich, um mit einem Berrather einen Briefwechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von keinem Bertrage zwischen den Rittern und den Ungläubigen hören, und broht, jeden künftigen Gerold tödten zu lassen. Dem Christenstlaven, der sein hartes Schicksalt, wird freigestellt, in Maltha zu bleiben. Er zieht vor, in seine Gefangenschaft zurüczugehen, weil er überzeugt ist, daß Maltha sich nicht halten könne. Ehe er abgeht, läßt er ein Wort von Berrätherei fallen.

Es erscheinen zwei Abgeordnete von der Besatung in St. Elmo. Diese Besatung ift nicht von dem Großnieister ausgewählt, sondern ohne sein Zuthun durch eine gesetzliche Ordnung bestimmt worden. Ein zwanzigjähriger Ritter, St. Briest, der von Allen geliebt und vom Großmeister besonders ausgezeichnet wird, gehört zu den Vertheibigern von St. Elmo. Er gleicht an Gestalt und Tapferseit einem jugendlichen Rinaldo. Er ift eine Geißel der Türken, und, so sehr man ihn zu schonen sucht,

bei jedem Rampfe der Erste. Aber mitten in Tod und Gefahr bleibt er unverlegt; sein Anblid scheint den Feind zu entwaffnen, oder eine Wache von Engeln ihn zu umgeben. Crequi, ein anderer junger Ritter von heftiger Gemüthsart, wird durch ein leidenschaftliches, aber edles Gefühl an ihn gescsselt. Die Abgeordneten schildern die Lage von St. Elmo, die Fortschritte des Feindes, die Unhaltbarkeit der Festung, und bitten, der Besahung zu gestatten, sich auf einen andern Posten zurückzuziehen. Die jüngern Ritter, besonders Crequi, unterstügen dies Gesuch mit Nachdruck; aber der Großmeister schlägt es ab. Er gibt seine Theilnehmung an dem Schicksal der Besahung deutlich zu erkennen; aber mit Ernst und Festigkeit erklärt er, St. Elmo müsse behauptet werden, und entsernt sich mit den ältern Rittern.

Murren ber jungern Ritter über ben Grofmeifter. Erequi fragt angftlich nach St. Brieft, und hort von ben Abgeordneten, wie fehr er vorzüglich ber Gefahr ausgesetzt ift. Montalto kommt von ber Begleitung bes Chriftenstlaven zurud, und nahrt die Erbitterung gegen ben Grofmeister burch boshafte Winke über seine harte und Willfur.

Die Migvergnügten entfernen fich; ber Chor bleibt zurudt. Er flagt über ben Berfall bes Orbens, und über Ungerechtigkeit gegen ben Grogmeister, beffen Berbienfte er anerkennt. Erinne-rungen aus ber Geschichte bes Orbens.

La Balette, ber Chor. Der Großmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärke genug zu haben, auf der Rothwendigkeit zu beharren. Die Ausopferung der tapfern Bertheidiger von St. Elmo schmerzt ihn tief. Auch ist er bekümmert über die im Orden eingerissenen Mißbräuche. Der Chor macht ihm die Volgen seiner Nachsicht bemerklich, und erinnert ihn an den Streit über die Griechin. La Walette gesteht seinen Fehler, und will Alles versuchen, um eine gänzliche Reform des Ordens zu bewirken. Zene Griechin hat er schon wegbringen lassen.

Romegas, Biron und die Borigen. Die beiden Ritter beklagen sich über die Wegführung der Griechin. La Balette erinnert die Ritter an ihr Gelübde. Sie behaupten, der jezige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Natur, die bei der höchsten Gefahr alle Schranken durchbricht. Den Augenblick wollen sie genießen, da ihnen die nächste Stunde vielleicht nicht mehr gehört. Der Tapfere, dessen man bedarf, glaubt dem Gesetze trozen zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Ernst als Gebieter und entfernt sich.

Romegas und Biron, aufs höchfte erbittert, vereinigen fich gegen ben Grofmeister. Romegas halt ihn ohnehin schon für seinen Feind.

Crequi fommt bergu, und fpricht ohne Schonung über bie Das Gespräch wird burch Montalto Sarte bes Grofimeifters. unterbrochen, ber neue Abgeordnete von St. Elmo anfunbigt. Der Buftand bes Forts hat fich febr verschlimmert; Die Turten find im Befit eines bedeutenden Augenwerfs. Die Befatung bringt nochmals auf Erlaubniß jum Abzuge, ober will bent gewiffen Tobe in einem Ausfall entgegengeben. Unter ben Ab= geordneten ift St. Brieft, burch ben man ben Grogmeifter gu gewinnen hofft. La Balette weigert fich, fie zu fprechen. Diefe icheinbare Barte emport die Ritter noch mehr, ob fie wohl eine Wirfung feiner Beichheit ift, ba er fich nicht Festigkeit genug gutraut, um einen Jungling, ber ibn naber angeht, in folchen Berhaltniffen zu feben. St. Prieft ift fein naturlicher Sohn, aber Niemand meiß babon, als La Balette felbft.

Die Abgeordneten treten auf, begleitet von mehreren Rittern, die über ben Großmeister ihren Unwillen laut werden laffen. St. Priest selbst ift still, aber Crequi überläßt sich dem heftigsten Ausbruche der Leidenschaft. Romegas und Biron stimmen ihm bei. Montalto benutt diesen Moment, die Ritter gegen den Großmeister aufzuwiegeln. Bergebens erinnert sie der Chor mit

Nachdrud an ihre Pflicht. Es entfteht ein furchtbarer Bund gegen ben Großmeister.

La Balette gibt bem Ingenieur Caftriottb ben Auftrag, ben Buftand von St. Elmo zu untersuchen.

Der Großmeister hat Verdacht auf Montalto und läßt ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanfts muth zu warnen, aber ohne Erfolg. Montalto läugnet beharrs lich und dreift, und trott auf seine Würde als Commandeur.

Nach seinem Abgange erscheint St. Priest vor La Valette. Der Jüngling benkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Elmo. Er wünscht nicht zurückberusen zu werden, und kommt jett, dem Großmeister mit kindlich offenem Verstrauen die Empörung der Ritter zu entdecken. La Valette versbirgt sein Gefühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister, und entläßt ihn mit Aufträgen. Begeisterung des Jünglings für seine Pflicht und für das Persönliche des Großmeisters.

Romegas, Biron, Crequi und mehrere ihrer Anhänger treten auf. Sie beginnen mit nachbrücklichen Vorstellungen wegen ber Besatzung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Crequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorwurf, daß La Valette durch seine Hartsnäckgleit den Orden zum Untergang führe, antwortet er, der Orden seh schon untergegangen, seh in diesem Augenblicke nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern chinnern Versall. Er entfernt sich mit Würde und gebiete den Rittern, seine Besehle zu erwarten.

Die Ritter find burch bie lette Rebe bes Großmeisters erschüttert, und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzussehen. Ein Ritter bringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Aufträgen vom türkischen Befehlshaber gezeigt, ungeachtet La Balette jeden feindlichen Unterhändler mit dem Tode bedroht habe. Bei dem Renegaten habe man Briefe mit großen Bersprechungen an Montalto gefunden. Montalto seh zu dem Feinde entstohen. Die Ritter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister nährte.

Miranda, der spanische Gesandte, nach ihm die jüngsten Ritter, sodann einige der ältesten Ritter und zulest der Chor, treten bewassnet auf. Ihnen folgt der Großmeister mit Castriotto. Der Ingenieur erhält Besehl, vor der ganzen Versammlung über den Zustand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich seh, die Werke von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheidigen. Iest fragt der Großmeister die jüngsten und ältesten Ritter, dann den Chor und Miranda, ob sie unter seiner Anführung diese Vertheidigung übernehmen wollen. Alle sind bereit, und nun bewilligt der Großmeister der Besatung von St. Elmo den Abzug, entläst die aufrührischen Ritter und besiehlt nur dem Romegas, zu bleiben.

La Balette spricht mit ihm als ein Sterbender, der seinen letzen Willen eröffnet. Nur Romegas, der den Orden ins Berberben gestürzt habe, seh im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachfolger erwählt, und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er fähig ist zu stehen, und erkennt das Verwerfliche seines zeitherigen Vetragens. Aeußerst beschämt durch die Großmuth eines Mannes, den er so sehr verkannte, entfernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Vertrauens nicht unwerth seh.

St. Priest erscheint, um vom Großmeister Abschied zu nehmen. La Balette ift aufs außerste bewegt. Er entbeckt sich als Bater, segnet seinen Sohn, und sagt ihm, daß er bem Tobe mit ihm auf St. Elmo entgegen gehen werde. Der Chor ift hierbei gegenwärtig.

Romegas tritt auf mit ben aufrührischen Rittern und ben Abgeordneten bon St. Elmo. Alle bereuen ibr Bergeben, und jeber ift bereit, fich auf St. Elmo fur bie Erhaltung bes Orbens Der Chor beschämt bie Ritter noch tiefer, indem aufzuopfern. er ihnen entbedt, bag St. Prieft ber Sohn bes Grogmeifters ift, und bag er ihn eben jest bem Tobe geweiht hat. La Balette weigert fich anfänglich, von feinem erften Entschluß abzugeben, bis er von einer ganglichen Sinnesanberung ber Ritter Endlich willigt er ein, bag bie Bertheibiger von überzeugt ift. St. Elmo biefen Poften noch ferner behaupten burfen, und ergibt fich aus Bflicht in bie Nothwendigkeit, fich felbft als Großmeifter in bem jegigen Beitpunkte bem Orben zu erhalten. bringen in ibn, fich nicht bon feinem Sohne zu trennen. Jeber ift bereit, Die Stelle bes trefflichen Junglings zu vertreten. Brieft miberfest fich und bleibt unbeweglith. Die bochfte Begeifterung fpricht aus ibm. Much La Balette will von feiner Musnahme, von feiner perfonlichen Rückficht etwas horen. Brieft nimmt Abichied vom Grogmeifter und von Crequi.

Der Chor allein, in ber höchften Burbe, begeiftert burch Alles, mas ben Menschen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeift, Religion.

Nachrichten von St. Elmo. — Das Fort wird geftürmt.
Crequi ift nach St. Elmo entflohen, um mit bem Freunde zu fterben. — La Balette tritt auf, äußerst befümmert, aber mit mannlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ift erobert. Ein Grieche, Laffaris, aus einem Geschlecht, das auf dem griechischen Kaiserthron regiert hat, entflieht mit äußerster Lebensgefahr aus dem türkischen Geer, wo er einen hohen Posten bekleidete, zu den Malthesern, deren Heroismus er bewundert, und an deren Religion ihn die ersten Eindrücke der Jugend fesseln. Er gibt aussührlichen Bericht von den ungelaublichen Thaten der Vertheidiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Verlust der Türken, von ihrem Entsetzen, als sie den Bustand der Festung und die geringe Anzahl threr Vertheidiger gewahr wurden, von einer besonders wichtigen Einduse der Feinde in der Berson eines ihrer ersten und ersahrensten Besehlshaber, des Beherrschers von Tripoli, Dragut, der bei dieser Belagerung siel. — Von Montalto's Verrätherei ist nichts weiter zu fürchten. Er ist bei dem Sturme auf St. Briest gestrossen und hat seinen Lohn gefunden.

Der Leichnam bes St. Brieft ift aus ben Wellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und die Ritter begleiten ihn in stummer Trauer. La Valette erhebt sich über sich selbst. Er preist die hahe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Rittern seine Söhne, und vertraut fest auf die Kraft des Ordens, die jest als unbedingt und unendlich dasteht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entschieden, so wie in dem persischen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Erfolg hat diesen Glauben bewährt.

# IV.

Die Kinder des Haules.

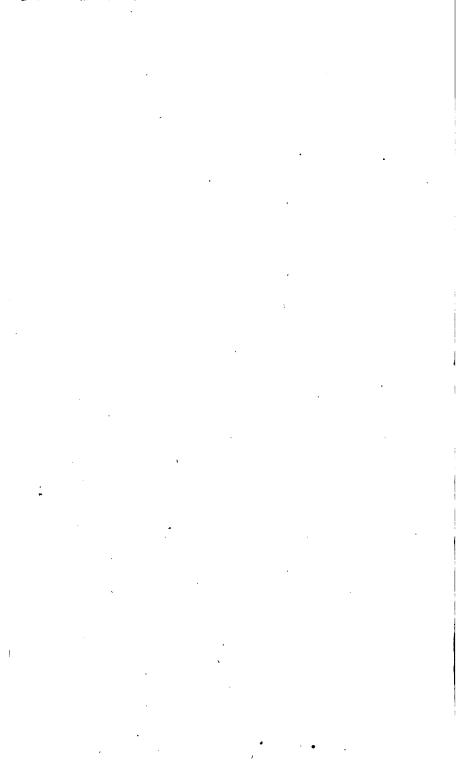

## Vorerinnerung.

Die Ibee eines bramatischen Gemalbes von ber Polizei in Baris unter Ludwig XIV. hat Schillern einige Zeit beschäftigt. Ueber bem bunten Gewühl ber mannigfaltigen Gestalten einer Parifer Welt sollte die Polizei gleich einem Wesen höherer Art emporschweben, bessen Blick ein unermeßliches Feld überschaut und in die geheimsten Tiefen bringt, so wie für dessen Arm nichts unerreichbar ist.

"Paris erscheint in seiner Allheit. Die außersten Extreme von Buftanden und fittlichen Fällen in ihren höchsten Spigen und charakteristischen Bunkten kommen zur Darstellung, bie einfachste Unschulb, wie bie naturwidrigste Verberbniß, die idhlische Rube, wie die duftere Verzweiflung."

"Ein höchst verwickeltes, durch viele Familien verschlungenes Berbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer zussammengesetzer wird und immer andere Entbeckungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuern Baum, der seine Aeste weit herum mit andern verschlungen hat, und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß. So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Existenz werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ift scheinbar unauflöslich, aber Argenson — an ber Spize ber Polizei — nachdem er fich gewiffe Data hat geben lassen, verspricht, im Vertrauen auf seine Macht, einen glücklichen Erfolg, und gibt sogleich seine Aufträge."

"Nach langem Forschen verliert er die Spur bes Wilbes, und fieht fich in Gefahr, sein breift gegebenes Wort boch nicht Schillers fämmiliche Werte. VI. 22 33 halten zu können. Aber nun tritt gleichsam bas Berhängniß felbst ins Spiel und treibt ben Mörber in bie Sanbe bes Gerichts."

"Argenson hat die Menschen zu oft von ihrer schändlichen Seite gesehen, als daß er einen eblen Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ift unglaubiger gegen das Gute,
und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweideutig antrifft, wird er besto lebhafter davon gerührt. Er
kommt in diesen Fall und huldigt der bewährten Tugend."

"Er erscheint im Laufe bes Studs als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Charakter zeigt, und als feiner Gesellschafter, als Mann von herz und Geift, Bohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein herz, bas ihn liebt, und sein schönes Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemahlin."

"Der Polizeiminister kennt, wie der Beichtvater, die Schwächen und Blößen vieler Familien, und hat eben so, wie dieser, die höchste Discretion nöthig. Es kommt ein Fall vor, wo Jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken gesest wird, aber einen schonenden Freund an ihm findet.

"Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftsteller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung bes Ibealen mit bem Realen, und es zeigt fich die Ueberlegenheit des Realisten über ben Theoretiker."

"Argenson warnt auch zuweilen die Unschuld sowohl als die Schuld. Er läßt nicht nur den Verbrechern, sondern auch solchen Unglücklichen, die es durch Verzweiflung werden können, Kundschafter folgen. Ein solcher Verzweifelnder kommt vor, gegen den sich die Bolizei als eine rettende Vorsicht zeigt."

"Auch die Nachtheile der Polizeiverfassung find darzustellen. Die Bosheit kann fie zu ihren Absichten brauchen, der Unschulsdige kann durch sie leiden; sie ist oft genothigt, schlimmer Werkzeuge sich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Berbrechen ihrer eigenen Officianten haben eine gewisse Strafslosischeit."

Bon einer weitern Ausführung dieser Ideen in ihrem ganzen Umfange findet fich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen ber Blan eines Drama, wobei nur ein fehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charafter, daß sich der erste Gedanke nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Ausführung kam. Man follte daher glauben, solgender Blan seh früher — etwa bei Lesung der Causes celèbres des Bitaval — entstanden, und vielleicht eben deswegen aufgegeben worden, weil er auf jene Ideen führte, die einen so großen Reichthum von Charakteren und Situationen darboten.

Narbonne ift ein reicher angesehener Particulier, in einer französischen Provincialstadt — Bourdeaux, Lyon ober Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Uebriggebliebene dieses Hauses, weil sein Bruder keinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder desselben verunglückten bei einer Feuersbrunst durch Sorglosigkeit der Bebienten.

Nach bem Tobe Pierre's war Louis der einzige Erbe. Er war bamals abwesend und kam zurud, um seinen beständigen Aufenthalt in dieser Stadt zu nehmen.

Seit biefer Zeit find zehn Jahre verstoffen, und Narbonne ift nun im Begriff, eine Geirath zu thun und sein Seschlecht fortzupflanzen. Er hat eine Reigung zu einem schönen, ebeln und reichen Fraulein, Bictoire von Pontis, beren Eltern sich burch seine Anträge geehrt finden, und ihm mit Freude ihre Tochter zusagen.

Nun war vor ungefähr sechs Jahren ein junger Mann, Namens Saint-Foix, in Narbonne's Saus als eine hülflose Waise aufgenommen worden, und hatte viele Wohlthaten, besonders eine gute Erziehung, von ihm erhalten. Er lebte bei ihm nicht auf dem Fuß eines Hausbedienten, sondern eines armen Berswandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen Menschen, den man schon zu besneiben ansing.

Saint-Foix machte schnelle Fortschritte in ber Bilbung, bie ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Anlagen bes Kopfs und herzens, jugleich aber auch einen gewiffen Abel und

Stolz, ber bem armen aufgegriffenen Baifen nicht recht zuzukommen schien. Er war voll bankbarer Ehrsurcht gegen seinen Bohlthäter, aber sonst zeigte er nichts Gedrücktes noch Erniebrigtes; er schien, indem er Narbonne's Bohlthaten empfing,
sich nur seines Rechts zu bedienen. Sein Muth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Fröhlichkeit an Leichtsinn zu gränzen. Er war verschwenderisch, frei und eisersüchtig auf seine Ebre.

Bictoire hatte öfters Gelegenheit gehabt, diesen Saint-Foix zu sehen, und empfand balb eine Neigung für ihn, welche aber hoffnungslos schien. Die Bewerbungen Narbonne's um ihre Hand, vor benen sie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint-Foix um so mehr, da dieser von Narbonne selbst bei dieser Gelegenheit öfter an sie geschickt wurde. Saint-Foix betete Victoire von dem ersten Augenblicke an, als er sie kennen lernte, aber seine Wünsche wagten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Madchen kennen lernen, welches so wie er elternlos war, und bem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zärtliche Freundschaft, zwischen ihr und Victoiren war sein Serz getheilt; aber er unterschied sehr wohl seine Gefühle.

Bon ben zahlreichen Hausgenoffen Narbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's, Namens Thierry, sich noch erhalten hatte, wurde Saint-Foix zum Theil gehaßt und beneibet; nur eine weibliche Person unter benfelben hatte für ihn eine Neigung, und Plane auf seine Hand. Sie war wiel älter und ohne einen andern Anspruch auf ihn als das kleine Glück, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht aufs beste erworben war. Ihr Name war Madelon.

So verhielten fich bie Sachen, als bie handlung bes Studs eröffnet wurde.

Mabelon kommt von einer kleinen Wallfahrt zurud, mo fie für ihre Unruhe Troft gefucht hatte. Ein begangenes Unrecht qualt fie; fie bringt keinen Troft zurud. Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und ficher; Alles scheint ihm nach Bunsch zu geben. Nur ift er ärgerlich über einen weggekommenen Schmuck, ben er feiner Braut hatte werehren wollen, und er will die Gerichte beswegen in Bewegung setzen.

Mabelon erschrickt. Laßt die Gerichte ruhen! sagt fie. Nehmt das kleine Ungluck willig hin! — "Es ist kein kleines Ungluck." — Nehmt's an als eine Buße! Schon lange hat mich die ununterbrochene Dauer eures Wohlstandes bekümmert. — "Ich will aber mein Recht verfolgen." — Euer Recht! seufzt Mabelon.

Noch größere Unruhe zeigt Mabelon, wie fie bort, bag eine Bigeunerin im Saufe gewesen seh, welche man bes Schmucks wegen im Verdacht habe. Sie beklagt sehr, daß fie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Walfahrt anstellte, um mein Herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegenheit versfehlt, meines langen Grams los zu werden."

herr von Bontis, Baillif bes Orts und künftiger Schwiegervater Narbonne's, kommt, wegen bes entwendeten Schmucks die nothigen Erkundigungen einzuziehen. Dies geschieht mit einiger Körmlichkeit und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Hausgenossen werden aufgezählt, und bei dieser Gelegenheit exponirt sich ein Theil der Geschichte. Besonders ist die Rede von Saint-Foix. Seine Geschichte wird erzählt, und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Verdacht gegen Saint-Foix Raum zu geben.

Nach biesen officiellen Dingen wird von der heirath gesprochen. Bontis zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt den Narbonne verehre, und ist gludlich in dem Gedanken einer Berbindung mit ihm.

Saint-Foix im Gespräch mit bem alten Thierry. Der junge Mensch zeigt die leibenschaftlichste Unruhe; es ift ihm zu enge in dem Hause, er strebt ins Weite fort; dabei hat er etwas Geheimnisvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussteht wie Gewissensangft. Besonders scheint er sich eines großen

Undants gegen Narbonne anzuklagen. Bie von ber Beirath beffelben bie Rebe ift, fteigt feine Unruhe aufs höchfte.

Seine Scene mit Thierry gleicht einem ewigen Abschiebe. Er nimmt auch Abschieb von ben leblofen Gegenständen, und so reißt er sich los in ber gewaltsamften Stimmung.

Thierry schüttelt bas haupt, und scheint sich mit Macht gegen einen aufsteigenden Verdacht zu wehren. In seinem Ronolog spricht sich's aus, wie es in alten Zeiten hier war, und
wie es jest ift.

Saint-Foix mit Abelaiben. Spuren einer unschuldigen Reigung, Dankbarkeit bes Mäbchens, Mitleiben bes Jünglings. Sie erzählt ihre Schicksale, er bie seinigen. Abelaibe ist einer gefährlichen Zigeunerin entsprungen, die sie thrannistrte und zum Bösen verleiten wollte. Saint-Foix hat ste in einer hülflosen Lage gefunden, und zu guten Leuten gebracht, bei benen sie sich noch heimlich aushält.

Abelaibe hat aus Armuth ihren einzigen Reichthum, eine Koftbarkeit, verkaufen wollen; ber Goldschmieb, bem fie gebracht wird, erkennt fie für eine Arbeit, die er felbst für die Frau von Narbonne gefertigt hat, gibt es an, und dies veranlaßt die Einziehung Abelaibens.

Die Polizeibiener erscheinen, und fordern von Abelaiden, daß fie ihnen zum Baillif folgen soll. Saint=Foix widersett fich vergebens.

Bictoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abscheu vor ber Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Welt fie beneibet. Man bemerkt an ihr außer Diesem Biberwillen vor Narbonne's Person auch eine geheime und hoffnungslose Reigung.

Pontis fommt und berichtet, daß man dem geftohlenen Schmuck auf ber Spur feb.

Abelaide wird gebracht, und wie Pontis fortgeht, um fie zu verhören, kommt Saint-Foir in großer Bewegung zur Victoire, um ihren Beistand und ihre Berwendung für Abelaiben aufzurufen. Eine affectvolle Scene zwischen beiben, die zur gegenseitigen Entbedung ihrer Liebe führt.

Narbonne fommt zu biefer Scene, und findet in Saint-

Bontis tritt wieder herein nach geendigtem Berhor, und erklart Saint-Foix fur mitschulbig. Narbonne hort, bag ein Theil bes Schmucks fich gefunden habe; aber wie er biesen Schmuck fieht, gerath er in große Bestürzung.

Scene zwischen Bontis und Narbonne. Dieser macht ben Großmuthigen, will die Untersuchung fallen lassen, und beibe verdächtige Personen nach ben Inseln schicken. Pontis besteht auf der strengsten Untersuchung. Wie sie noch beisammen sind, wird dem Baillif gemelbet, daß man die Zigeunerin aufgebracht habe, und daß Abelaide bei ihrem Anblist in Schrecken gerathen sep.

Mabelon und Narbonne. Jene hat die Zigeunerin erkannt als diejenige, der fie die beiden Kinder Bierre Narbonne's übergeben hatte, als fie aussprengte, daß fie bei einem Brande umgekommen wären. Es entbeckt fich, daß Abelaide die Tochter sey, aber wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

Bontis kommt und melbet, daß fich Abelaide und Saint-Foix als Geschwister erkannt hatten, und daß die Zigeunerin beide vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saint-Foix hatte nur funf Jahre bei ihr zugebracht, und war ihr schon in seinem zehnten Jahre entlaufen. Rarbonne will nun dazwischen treten, und die weitere Ersörterung hemmen; Bontis aber will die Eltern der Kinder entsbedt haben, und erinnert fich an den Schmud.

Narbonne folagt bem Saint-Foir und Abelaiben eine heim- liche Flucht vor, aber beibe weigern fich.

Narbonne und Mabelon. Mabelon hat die Kinder erkannt, und dringt in Narbonne, sie an Kindesstatt anzunehmen und zu seinen Erben einzusetzen. Narbonne ist in größter Berlegen= heit; er weiß keinen Ausweg, als durch den Tod der Madelon, und ermordet sie.

Die Kinder des Sauses find erkannt, und werden von einer jubelnden Menge zu Narbonne gebracht.

Der Mörder Pierre Narbonne's kennt eine geheime Thur zu Louis Narbonne's Zimmer; er ist auf diesem Wege heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen gesehen, und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen sliehen musse. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Folge der Polizeiveransstaltung ist.

Narbonne findet auf feinem Bimmer bie Spuren bes Morbers.

Pontis melbet triumphirend ben gefundenen Schmud.

Narbonne versucht umsonst zu entstiehen. Er und ber Morber werden confrontirt. Sein Versuch, sich zu tödten, wird vereitelt; er wird ganz entlarvt und den Gerichten übergeben. Saint-Foix erhält die hand der Victoire. it T

III.

ķ:

erer.

yle

mi Ten Beli

湖山

11:

ja:

ľ

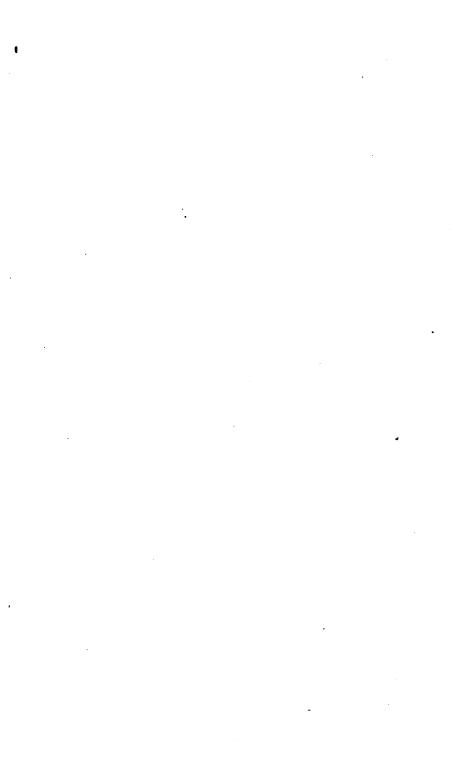

• • • •

